#### GOVERNMENT OF INDIA

### DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

# CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

GALL NO. 737. 05 /Z. N AGG. NO. 25130

D.G.A. 79. GIPN-S1-2D. G. Arch.N. D./57-27-9-58-1,00,000

1. 266 No : 1 chosphilig of Bariadris f. Wine non LIX 1. 109. Apholod f. Vallet IX, 86, X10 1. 152 Joppoles My . J. Wind for July 61 IX 68 2 8. 8:187. 1. 188 for men punjar Rolfales all authors, but shift gright, sofer de double. 1.50 , & Tilbeck fit kings his abboy so Bry bugue 5 h angelfigt. My after , so 1.50 to games sept pum. fafey angiger 1- 1875. 1. 252 I Eoff - South were f il , Thuist of 1. myfor Nº 29 6. Bakefelt , now for it. Ongin 1880 8. 35/ fill Dut fire fforfell Not fire fly fell with of Valuation Frolly in Pairs anfin of First ung (a. s. sape a to fifty when . Stocks, and gotter. have Ropfe of a Continey he felfer " mis parter Tidulo-ten, he Rent in 22 Mooth affet to all briffige tobeth afrish. J. 112 ORBEC ist Octobe bi Viborg. 1.188 Willimmber to working fifter / 5 windy: vot . Rable Nollemast (Mg. 12. VII, 100, 100) 0.132 1. BUXV 21 7.71 Barnstaple (m) ings Bardney f. rum chronide 1898 7.278. 1.366 Metaly 8.0 - Whine 3 VM 394 5 369. May Sonhoof Wirw, win 3 XVIII 285/ 28 dagisle and stonorgos. 1.258 ROSSTOTE ! Orten beibr s. a that Till





# ZEITSCHRIFT

FÜR

# NUMISMATIK.

REDIGIRT

YON

## DR. ALFRED VON SALLET,

MITGLIED DES ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS, EHERNMITGLIED DER NUMISMATISCHEN GESELLSCHAFT IN LONDON.

737.05

Z. N.

ZINDERTOR GENERAL OF

ABACT

BERLIN

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG. 1877.

| CENTRAL ARCHAEULOGIGAL | CE  |
|------------------------|-----|
| LIBRARY, NEW DELLIS.   |     |
| Acc. No                | Ao  |
| Date                   | Dat |
| Call Na7.3.7 . 6.5     | Lal |

# Inhalt des vierten Bandes.

| Alterinam.                                                           |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Friedlaender, J., Die Erwerhungen des Königl. Münzkahinets im        | Scite |
| J. 1875                                                              | 1     |
| Bahrfeldt, M., Stempelvertauschungen bei röm. Familien-Münzen        | 27    |
| Sallet, A. v., Die Münzen Caesars mit seinem Bildniss                | 125   |
| Sallet, A. v., Silhermitaze von Issus in Cilicien                    | 145   |
| Sallet, A. v., Alexandriner der Plautilla                            | 147   |
| Friedlaender, J., YSSESSON                                           | 150   |
| Mordtmann, A. D., Persepolitanische Münzen (Taf. I, II.)             | 152   |
| Sallet, A. v., Zur Numismatik der Könige von Pontus u. Bospnrus. I.  | 229   |
| Bahrfeldt, M., Ueber Einstempelungen auf Silbermünzen der röm.       |       |
| Republik                                                             | 238   |
| Friedlaender, J., Satrapenmilinzen                                   | 266   |
| Sallet, A. v., Ein Goldstater der taurischen Chersonesus mit dem     |       |
| Beinamen βασιλεύουσα und einer Jahreszahl der Chersone-              |       |
| sischen Aera                                                         | 273   |
| Friedlaender, J., Die pampbylischen Aufschriften auf Münzen          |       |
| (Taf. VIII.)                                                         | 297   |
| Sallet, A. v., Zur Numismatik der Könige von Pontus u. Bosporus. II. | 304   |
| Sallet, A. v., Die angehiichen Münzen von Sullium Acarnaniae         |       |
| (Taf. VIII.)                                                         | 312   |
| Sallet, A. v., Demeter Horia anf Milnzen von Smyrna                  | 315   |
|                                                                      | 328   |
| Friedlaender, J., Ueherprägungen antiker Münzen                      | 350   |
| Merzhacher, E., Untersuchungen üher alt-hehräisehe Münzen            | 000   |
| Mittelalter und sechzehntes Jahrhundert.                             |       |
| Dannenberg, H., und S. Cohn, Der Münzfund von Lübeck (Taf. III.)     | 50    |
| Friedlaender, J., Der Münzfund vnn Arnsherg                          | 187   |
| Dannenherg, H., Hedel                                                | 194   |
| Dannenherg, H., Zur Pnmmerschen und Meklenhurgischen Münz-           |       |
| kunde. I. Der Münzfund von Hnhenwalde                                | 243   |
| Sallet, A. v., Brandenhurgische Brakteaten. II.                      | 261   |
| Friedlaender, J., Uehersicht der Brandenburg-Preussischen Ahthei-    |       |
| Priedmender, o., Ceneratent der Drandenburg-Tredssischen Anthei-     | 319   |
| lung des Königl. Münzcahinets. (Taf. VI, VII.)                       | 010   |

| MISCELLEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kranz der Demeter oder Kora auf Tetradrachmen von Syrakus. A.v.S.  Der Kopf des Veidius Pollio auf Münzen von Tralles. A.v.S.  Münzfund. H. D.  200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zur Münzgeschichte von Crossen. Fr. Bardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erblänne A Mover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Sammlung Guthrie. A. v. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ouadrans des Maximus, M. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zu den Contremarken Vespasians. M. Bahrfeldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Königl. Münzcabinet. A. v. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aegiale — Aegialus Paphlagoniae. J. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 220 and 220 and 2 apring out at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NEKROLOG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anton Graf Prokesch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LITERATUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dannenberg, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jungk, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Millyerstedt, v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numismatic chronicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nnmismatische Zeitschrift (Wien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pichler, F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polkowski, J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dame Walland Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schlumherger, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Well, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brit. Museum (Sicily)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Catalog Thomsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dirks and Hooft van Iddekinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fabretti, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fabretti, A.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . <t< td=""></t<> |
| Lenormant F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prokosch-Osten, A. v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Die Erwerbungen des königlichen Münzkabinets im Jahre 1875.

Durch den Ankauf der Sammlung des Kaiserlich Oesterreichschen Feldzeugmeisters Grafen von Prokesch-Osten hat das Münzkabinet im Jahre 1875 einen ebenso bedeutenden Fortschritt gemacht als im Jahre 1873 durch die Erwerhung des Fox'schen. Diese beiden Sammlungen ergünzen einander. Während die Fox'sche das gunze Gebiet der griechischen Numismatik gleichmässig umfasst, euthält die des Grafen Prokesch nur uutonome. also in den seehs Jahrhunderten vor dem Beginn unsrer Zeitrechnung geprägte Müuzen; alle unter den römischen Kaisern in Griechenland und Kleinasien gesehlageuen hatte Graf Prokesch ausgeschlosseu. Hieraus erklärt sieh die verhältnissmässig geringe Zahl der Bronzemunzen, denn deren Prägung hat bekanntlich erst in den späteren Zeiten überhand genommen. den 10,916 Stücken sind 575 goldene, 7102 silberne, und 3239. aus Bronze und auderen Metallen. Etwa hundert Stücke sind als falsch uusgesoudert worden.

Erwünscht war es dass die Sammlung von spanischen gallischen und grossgriechischen Münzen nur einige Probestücke enthielt, denn diese Läuder sind im königl. Münzkahinet bereits reich vertreten. Auf die Münzen Griechenlands und Kleinasiens allein hatte Graf Prokesch seine Aufmerksamkeit gerichtet; mit unermüdlichem Eifer grosser Sachkenntniss und beträchtlichem Aufwand hat er während seines vieljährigen Aufenthalts als

üsterreichischer Gesandter in Athen und Constautinopel, und auf hänfigen weiten Reisen in den klassischen Ländern, diese numismatischen Schätze vereinigt, welche ihren Ruhm als die jetzt erste und werthvollste Privatsammlung völlig verdienten. Nameutlich ist ihr wissenschaftlicher Werth hoch anzuschlagen, vielleicht höher als der der Fox'schen Sammlung; General Fox hatte mit feinem Kunstsinn eine Fülle vollkommen erhaltener Exemplare der sehönsten Münzen aller Zeiten vereinigt.

Mit besonderer Vorliehe hat Graf Prokesch folgende Reihen gepflegt: die Münzen von Athen, die Alexanders des Grossen, die der Seleneiden Ptolemäer und Arsaciden. Vereinigt mit dem alten Bestand und den Fox'schen Erwerhungen können diese Ahtheilnugen wohl mit denen in London und Paris wetteifern. Auch das seltene Tetradrachmon Alexanders mit dem Elephanten-Fell hesitzt die Sammlung seit kurzem.

Die athenischen Münzen der Sammlung Prokesch, fast 900, darunter 4 goldene 650 silherne, hilden eine für die Eutwicklung der griechischen Kunst wichtige Reihe; ausser zahlreichen aufschriftlosen Münzen mit wechselnden Typen aus der ersten Periode der Prägung, welche man gewöhulich Athen zuschreibt, befinden sich hier mehr als 30 der ältesten Tetradrachmen mit mehr oder minder alterthümlichen Pallasköpfen und Eulen, dann das Dekadrachmon aus dem fünften Jahrhuudert, gewiss das schönste Exemplar unter den vier vorhandenen; daran schliesst sich eine lange Reihe von Tetradrachmen verschiedenen Styls vom alterthümlichen bis zum vollendet schönen, mehrere der äusserst seltenen Didrachmen und die Theilstücke in einer Fülle von vorzügliehen Exemplaren. Auch die Goldmünzen: Stater Halb- Viertel- und Sechstel-Stater sind vorhanden. Die Reihe der Tetradrachmen mit Beamten-Namen nähert sich der Vollständigkeit.

Unter den vortrefflichen Bronzemunzen ist die mit der Ansieht des Dionysos-Theaters die seltenste, fast ein Unicum: und eine Thesmotheten-Marke ist gewiss nur in diesem Exemplar bekannt.

Die Münzen Alexanders des Grossen, fast 1800 Stücke, darunter 250 goldene, hilden mit den 650 vorhanden gewesenen, darunter 81 goldenen, wohl die zahlreichste Sammlung.

Von noch höherem Werthe ist die überaus reiche Sammlung Arsaeidischer Tetradrachmen. Sie beginnen mit Arsaces VI. Mithradat I., und lassen wenige Lücken bis zu Arsaces XV., von welchem an sie häufig werden. Auch das Tetradrachmon, welches dem Valarsaees König von Armenien, dem Bruder des Mithradat, zugeschriehen wird, ist in mehreren Exemplaren, mit den Daten TOP und AOP vorhanden. Seine Münzen, Tetradrachmen und Drachmen, haben Typen die den Seleueidischen nahe stehen: den Herakles und den sitzenden Zeus. Das merkwürdigste Tetradrachmon dieser Reihe schliesst sieh den Seleuciden-Münzen noch näher an, es hat anf der Kehrseite den sitzenden Apoll, danehen die knrze Anfschrift der ältesten Arsaciden APΣAKOY ΒΑΣΙΛΕΩΣ, and im Abschnitt BA. Die Darstellung des Königskopfes hält die Mitte zwischen den Seleneiden und Arsaeiden. Graf Prokesch hat darin den Selenciden Demetrius II. vermuthet; ich glanhe, es ist Phraapatius Arsaces IV.; dessen Kopf auf den Draehmen sieht dem Kopf dieses Tetradrachmons ähnlich.

Bei der Dunkelheit in Betreff der älteren Arsaeiden ist eine Drachme Phraates I. Arsaces V. (nach der gewöhnlichen Bezeichnung) von grosser Wichtigkeit, da sie im Ahachnitt die Jahreszahl EKP 125 der Selenciden-Aera hat, welches dem Jahre 188/189 vor Chr. entspricht. Dass dies eine Jahreszahl ist und nicht etwa eine Stadtbezeichnung oder dergleichen, kann wohl nach der Stellung im Absehnitt nicht hezweifelt werden. Man hat bisher angenommen, Phraates I. Arsaces V. habe 180 his 171 v. Chr. regiert. Dies erweist sich als irrig, er hat früher zu regieren begonnen, da diese Drachme vom Jahre

188/189 ist. Aher er muss auch länger regiert haben, denn es ist ein Tetradrachmon in dieser Sammlung welches genan den nämlichen Kopf hat wie die Drachme, und auf der Kehrseite die Demeter der Tetradruchmen Demetrius I. Königs von Syrien. Dieser hegann 161/2 v. Chr. zu regieren; Phrnates, welcher den Typus des Demetrius kopiert hat, muss also noch 161/2 v. Chr. regiert haben, und hat wohl etwas länger regiert. Undenkbar ist, dass etwa Demetrius den Typus des Phraates kopiert hube, die Figur ist Demeter, welche Demetrius seines Namens wegen wählte. Danach hat Phraates von 188/9 his 161/2 regiert, wahrscheinlich etwas länger. Ich muss aber sagen, dass die Seltenheit seiner Münzen und ihr sieh stets gleiches Bildniss gegen eine so lange Regierung sprechen; die Münzen Mithradats I. zeigen dagegen aufs deutlichste das Altern.

Mithradats I. Regierung hegann 170 v. Chr., Phraates I. reichte bis 161/2 hinab, danach hätten sie eine Zeit lang gemeinsam regiert. Es ist hier eben noch alles dunkel.

Zu erwähnen ist auch das Tetradrachmon Tiridates II. (eines Zeitgenossen des Phraates IV. Arsnees XIV.), anf welchem er deu Titel zilozys führt.

Es würde zu weit führen auch nur die wichtigsten Münzen des Grafen Prokesch hier durchzugehen; nur eine kleine Anzahl Uuica oder Seltenheiten hohen Rauges will ich erwähneu, aus denen sich der unschätzbare Werth dieser Sammlung ermessen lässt.

Die grössere Goldmunze von Metapont mit dem Kopfe des Leukippos, welche nur noch in einem Exemplar zu Florenz bekannt ist.

Das seltene Tetradrachmon des Agathokles welches **EYPA- KOEIQN** auf der Vorderseite hat.

Ein Tetradrachmon von Syrakus mit dem Namen des Stempelschneiders Phrygillos. Stater des unhekannten Königs Pharzoios von Olbia, fast ein Unieum.

Tetradrachmon des Königs Kersihaulos mit den Typen Alexanders des Grossen. Er ist historisch nnbekannt, und hat wohl entweder in Thracien oder wie Monnnios, welcher anch mit diesen Typen prägte, in Illyrien geherrseht. Unicum.

Ein sehr sehönes Tetradraehmon von Amphipolis auf welehem der von vorn dargestellte Apollokopf Ohrringe trägt.

Das Dekadraehmon von Athen ist schon erwähnt worden.



Vorzüglich ist die Reihe der zwanzig Kyzikener-Stater und der mehr als hundert Hectae.

Eine alterthümliche Silbermünze mit einem knieenden stierköpfigen Mann und einem Löwen, mit Wahrscheinlichkeit Colohis zugetheilt.

Unter den zahlreichen Gold- und Silbermunzen der pontischen und bosporanischen Könige: schöne Tetradrachmen von Pharnaces I. und Mithradates IV., ein Tetradrachmen Mithradates VI. ohne seinen Namon mit dem Titel ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥ-ΠΑΤΟΡΟΣ, ein Stater des Asander.

Ein Stater von Lampsacus, mit einer in ihr Gewand eng eingehüllten Fran, welche auf einem laufenden Widder sitzt.

Ein sehöner Stater von Rhodns, ans dem Funde von Saida.

Das Tetradrachmon des Hyspaosines (wie ihn die Münze nennt, bei Lucian ist der Name Hyspasines) des Gründers des Characenischen Reichs, mit den Typen der Seleuciden und dem Jahre HTTP ihrer Aera. Unicum



Silbermünze des Satrapen Pharnabazus mit seinem schönen Bildniss. Nnr ein Exemplar war bisher bekannt.

Stater des Timarchns, Königs von Bahylon, von welchem bisher nur Bronzemunzen hekannt waren. Unicum.



Goldmünze von Tyrus, acht attische (oder zehn ptolemäische) Drachmen schwer, gleich den ägyptischen Königsmedaillons, und mit dem Typus derselben, dem doppelten von einer Taenia umgebenen Füllhorn. Den weihlichen Kopf der Vorderseite, welcher Diadem und Manerkrone trägt, hält Graf Prokesch für das Bildniss der Kleopatra Tochter Ptolemacus III.. welche Gattin dreier Könige und Mutter dreier Könige war. Sie hielt sich während der Gefangenschaft Demetrius II. lange in Tyrus anf. Allein wenn auch die ptolemäische Kehrseite darauf führt, ein Bildniss in dem Kopfe der Vorderseite zu sehen, so kommt doch der nämliche Kopf mit dem Diadem auch auf autonomen Städtomünzen, z.B. von Aradus, vor; und das wirkliche Bildniss der Kleopatra anf den Münzen welche sie mit ihrem minderjährigen Sohne Antiochns Grypus geprägt hat, weicht ab. Anch anf einer kleinen Bronzemtinzo Aloxanders I, in dieser Sammlung ist sie anders dargestellt. Man mnss demnach doch wohl annehmen, der Kopf des tyrischen Goldmedsillons sei ein Idealkopf, eine Stadt-Tyche. Unienm.

Goldmünze von vier Stateren Ptolemaens V. mit seinem strahlenbekränzten Bildniss, und Tetradraehmon desselben mit dem Titel ἐπιφανής und dem Blitze nls Typus. Unicum.

Die Zahlen der griechischen Münzen stellen sieh jetzt nach Erwerbung der Sammlung Prokesch so:

| zusammen                                                 | 55981          | Stillek | 1.552 | Gold | 21017 | Silber | 32762 | Bronze. |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------|-------|--------|-------|---------|
| einzelne Erwerbungen<br>im Jahre 1875                    |                | 11      | 13    | 11   | 53    |        | 130   | £+      |
| am 1. Jan. 1875 waren<br>vorhanden die Sammlung Prokesch | 44149<br>10916 |         |       |      |       |        |       |         |

Doeh sind darin die (wenig zahlreichen) Douhletten ans der Sammlung Prokesch eingerechnet.

Nicht in diesen grossen Ziffern, welche wohl von wenigen Sammlungen übertroffen werden, liegt der Werth des Kabinets, es ist vielmehr die Zahl der Unica, der Cimelien, der seltenen Münzen, die Schönheit der Erhaltung so vieler Exemplare, und der Reichthum mancher Reihen, was ihm den hohen Rang giebt, den es seit kurzem unter deu grossen Sammlungen einnimmt. So sehnell ist woll kein anderes angewachsen. Eine

Uchersicht der Seltenheiten giebt das Verzeichniss der ansgelegten Münzen (1872) und die gedruckten Jahresherichte von 1873 und 1874. Dass das Kabinet jetzt an griechischen Münzen das dritte ist, nach dem Londoner und Pariser, kann nicht bezweifelt werden, nnd vielleicht kann es sich ihnen in manchen Reihen an die Seite stellen. Die römischen Münzen können sich noch nicht mit anderen grossen Sammlungen, namentlich der Wiener, messen.

Ausser der Sammlung des Grafen Prokesch sind im Laufe dieses Jahres wenn anch nicht zahlreiche so doch werthvolle Münzen einzeln erworben worden:

| Grischische .    |     |     |     |    | 196 | Stück | 13  | goldene | 53  | silberne | 130 | bronzene  |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----|-------|-----|---------|-----|----------|-----|-----------|
| Römische         |     |     |     |    | 163 | 13    | 22  | 22      | 67  | 12       | 74  | 22        |
| Mittelalterliche | und | N   | eue | re | 383 | 21    | 48  | 27      | 329 | >>       | 6   | 2.9       |
| Orientalische    | ٠   |     |     |    | 10  | 21    | - 8 | 2.6     | 2   | 9.1      | _   | *1        |
|                  | 20  | Sar | ame | n  | 752 | Stück | 91  | goldene | 451 | silberne | 210 | brouzene. |

also 383 mittelalterliche nnd neuere (ausserdem ein Fund von zahlreichen mittelalterlichen kleinen Münzen) nnd 359 antike.

Geschenke erhielt das Kabinet: von Seiner Majestät dem Kaiser, dann von den Herren Prediger Weser in Jernsalem, Dr. Mordtmann in Constantinopel, Dr. Kersten in Borlin, Coqui in Schloss Möckern, Dr. Nachtigall, Graf vom Hagen, Antonio Rossi in Makarska in Dalmatien, von Transche-Schwanenhurg aus Lievland, und von der Stadt London.

I. Unter den Einzelkäusen von griechischen Munzen zeichnen sich die folgenden hesonders ans

Die athenischen Reihen, welche durch die Sammlung des Grafen Prokesch so sehr hereichert worden sind und jetzt aus fast 1700 Stitcken bestehen, unter denen S goldene und fast 1100 silherne sind, erhielten in dem athenischen Stater des Mithradates eine der seltensten Münzen:



Im orsten mithradatischen Kriege verbindeten sich die mit der römischen Herrsehaft unzufriedenen Athener, von Aristion bewogen, mit dem Könige. Er sandte Hülfsgelder nach Athen; aus diesem pontischen Silber wurden Tetradrachmen mit den gewöhnlichen Typen und drei Beamten-Namen, unter denen Aristion voransteht, geprügt; als Beizeichen haben sie den trinkenden Pegasus, einen der gewöhnlichen pontischen Münztypen Mithradats.

Ausser diesen Tetradrachmen, aus deren Hänfigkeit sich schliessen lässt wie bedeutend die Hülfsgelder waren, giebt es noch ein Exemplar (oder einige) eines andern Tetradrachmons mit den athenischen Typen, welches statt der drei Beamten-Namen nur die des Mithradat und des Aristion hat, und sogar den so verhassten Königstitel. Zu diesem Tetradrachmon und der dazugehörigen kürzlich zu Tage gekommenen Drachme gehört unser Stater, von welchem, seit nicht langer Zeit, nur ein Exemplar bekannt war. Die Anfschrift ist

| Α    | OE  |
|------|-----|
| BAYI | VE. |
| MI   | OPA |
| ΔΑ   |     |
| THE  |     |
| APIX |     |
| TIΩN |     |

Rechts ist ein grosser Stern (die Sonne) von zwei Siehelmonden eingeschlossen, ein Abzeichen Mithradats. Anf den pontischen Münzen Mithradats wie anf fast allen Königsmünzen, steht Name und Titel im Genitiv, hier steht er gleich den attischen Beamten-Namen im Nominativ. Vielleicht ist die grosse Seltenheit dieser Münzen darans zu erklären dass der Name und Titel eines Königs missfiel, und die Prägung eingestellt wurde.



Das hier ahgebildete Tetradrachmon, von dem armenischen Geistlichen P. Clemens Sibilian eingesandt, ist nach seiner Mittheilung im Herbste 1875 oin der Nähe von Bunar Baschi (Alexandria Troas) gefunden worden: fast 100 Tetradrachmen lagen in einem kleinen irdenen Gefäss, etwa 50 von Lysimachus, 30 von Nicomedes II., 15 von Mithradat dem Grossen, 1 von Ariarathes VI. (wie Mionnet Suppl. VII, Tafel XIV, 1?), endlich 4 Exemplare der hier abgebildeten, 2 davon von geringer Erhaltung a. Alles dies nach Herrn Sibilians Angaben.

Dies Tetradrachmon ist unbekannt; es hat, wie man sieht, einen der pontischen Typen Mithradats, auch das Abzeichen der pontischen Könige: der Stern (die Sonne) im Halbmond findet sieh hier wieder, nur der Kranz weicht ah, Mithradat hat in Beziehung auf seinen Namen Dionysos den Kranz aus Ephenblättern und Corymben, hier hesteht er aus Weinblättern. Das Gewicht ist 16,57 Gr.

Die Erblichkeit des Namens Ariarathes in der ersten cappadocischen Dynastie macht es schwer, vielleicht nnmöglich his zu ferneren Funden, mit Sicherheit festzustellen, welcher der vier zu Mithradat in Beziehung stehenden Könige dieses Namens dies Tetradrachmon geprägt hat.

Ariarathes VII. (130-96 v. Chr.) hatte die Laodice, Mithradats Schwester, geheirathet, wurde aber auf dessen Anstiften ermordet. Als darauf Nicomedes II. Cappadocien einnahm und die Laodice heirathete, verjagte ihn Mithradat, und setzte den ältesten Sohn des Königs, Ariarath VIII. ein, tödtete aber anch diesen und nahm Cappadoeien für sich. Die Cappadoeier empörten sich und machten den Bruder, Ariarathes IX. zum König, allein auch diesen verjagte Mithradat, und gah das Reich einem seiner Söhne, einem achtjährigen Knaben, welcher den nlten Königsnamen annahm. Als dann Laodice den römischen Senat bat, ihrem dritten Sohne von Ariarathes VII., oder einem Knaben welchen sie als solchen ausgah, das Reich zuzusprechen, gab Mithradat in Rom vor, sein Sohn vielmehr sei ein Nachkomme Ariaraths VI. Allein der Senat liess sieh nicht täuschen. erkannte keinen von beiden an, sondern erklärte Cappadocien für frei: die Cappadocier wählten den Ariobarzanes zum König. Aber auch dieser wurde von Mithradat bekämpft, und der Sohn Mithradats scheint sich bis znm Jahre 85 v. Chr. gehalten zn haben.

Wahrscheinlich ist es nicht, dass Ariarath VII. und seine beiden Söhne die Typen des Schwagers und Oheims nachgeahmt haben, mit welchen keiner dauernd in Freundschaft lebte. Eine solche Gleichstellung hätte wohl keiner von ihnen gewagt, und wenn sie abhängig von ihm waren, hätte er ihnen gewiss nicht gestattet, sein Geld nachzuprägen. Glaublicher scheint es, dass Mithradats Sohn mit des Vaters Typen prägte, vielleicht gleich bei seiner Einsetzung, denn später, da er für einen ächten Cappadoeier gelten sollte, hätte er wohl knum mit ausländischem Typus geprägt. Die hohe Seltenheit dieses Tetradrachmons, welches jetzt zuerst ans Licht gekommen ist, heweist, dass dies eine Prägnng von kurzer Dauer war.

Das pontische Ahzeichen der Sonne im Halbmond spricht auch für Mithradats Sohn.

Demselhen Könige welcher unser Tetradrachmon geprägt hat, gehören die Drachmen welche man bisher Ariarathes VI. gegeben hat, denn sie hahen das nämliehe Bildniss. Wenn sie nur den einen Beinamen Eusebes hahen, so erklärt sieh dies einfach daraus, dass anf deu kleinen Münzen kein Raum für den zweiten: Philopator war. Ariarathes VI. kann diese Drachmen nicht geprägt hahen, weil er unser Mithradatisches Tetradrachmon, mit welchem sie unfraglich zusammenhängen, nicht geprägt hahen kann; denn er starh 130 v. Chr., und Mithradat begann 123 zu regioren.

Diese Drachmen haben die Zahlen A, B,  $\Gamma$ ,  $\Delta$ , E, Z, IB, I $\Gamma$ ; der König, welcher sie und unser Tetradrachmon geprägt hat, regierte also 13 Jahre, und falls uicht noch andere Zahlen zu Tage kommen, mit einigen Unterhrechungen 1).

Die Tetradrachmen dagegen, welche Ariarathes VI. zugotheilt werden, hahen mit unserm Tetradrachmon nichts zu thun, ohwohl der König welcher sie geprägt hat, die nämlichen Beinamen Eusebes Philopator führt; das Bildniss ist ein durchaus verschiedenes, wie die Ahbildung hei Miennet Suppl. VII Tafel XIV 1 zeigt. Es hahen also zwei Könige die Beinamen Ensehes Philopator geführt, und es passt recht wohl für den Sohn des Mithradat, dass er auch die Beinamen des früheren legitimen Königs annahm.

Die Numismatik der cappadocischen Könige ist uoch dunkel. In anderen Münzreihen von Königen gehen Tetradrachmen Aufschluss, weil sie hei ihrer Grösse längere Aufschriften hahen.

i) Diese Zahlen stehen immer unten, unter der Pallss, die Buchstaben im Folde Δ, K, darf man gewiss nicht für Zahlen nehmen. Dass jene Zahlen Regierungsjahre bedeuten, wird dadurch wahrscheinflich, dass sie bei jedem Könige mit A beginnen. Sie springen auf den Drachmen welche man Ariarathes V. giebt: A, B, Γ, E, IB, IΓ, dann eine Lücke bis Λ, ΛΑ, ΛΒ, ΛΓ; mit dieser letzten Zahl giebt es sufallend viele, als öb nach der langen Unterbrechung vom Jahre 13 bis 80 nun schnell geprägt worden wäre. Eine vereinzelte hat angeblich ΓN, wenn diese Lesung sieher ist.

Hier sind nur weuige Tetradrachmen bekannt, Mionnet hat nur drei aufführen können: eins von Ariarathes IV. und zwei vou Ariarathes VI. Das erste, von Pellerin bekannt gemachte, hat um den Kopf den taenicuähnlichen Kreis der späteren Selenciden; auf der Rf. die sitzende Pallas nikephoros des Lysimachus (nicht die ähnliche der pergamenischen Könige, welche den Kranz hält oder die Hand auf den Schild legt 1).

Diese Wiederholung des Typns des Lysimachns kann nicht auffallen; Arens in Laconien, Monuuius in Dyrrhachium und andere Könige haben die Typen Alexanders, und Mithradat IV. hat die Kehrseite der Tetradrachmen Alexanders kopiert.

Die beiden Ariarathes VI. zugetbeilten Tetradrachmen haben den Typns der cappadocischen Drachmen, die stehende Pallas. Abweichend von ihnen hat das Tetradrachmon, welches Orophernes als Mitregent oder Gegenkönig Ariaraths VI. geprägt hat, nicht die Pallas nikephoros sondern die Nike allein. Diese Münze, die einzige deren Epoche feststeht, erhellt leider auch nicht das Dunkel der übrigen, sie hat weuig Gemeinsames mit ihnen.

Den weitreichenden Einfluss Mithradats zeigt unser Tetradrachmon ebenso wie eine Bronzemunze von Smyrna mit seinem Bildnisse<sup>2</sup>) und wie der vorn beschriebene athenische Stater mit seinem Namen. Zweiselbast seheint mir, dass man diesen Einfluss anch in der Goldmunze der Italioten erkennen darf, welche ich in den Oskisehen Munzen zuerst publiciert habe. Sie hat,

<sup>1)</sup> Ein zweites Exemplar in der Sammlung Javy bei der Turiner Akademie scheint bisher unbeschtet gebileben zu sein; es stimmt mit dem Pellerin'schen überein, wie es scheint, die Abweichung des Monogramms ist wohl nur scheinbar. Hier die Beschreibung:

liusto paludate e diademato d'Ariarate 40 a d. Rf. · ΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΑΡΑΘΟΥ Pallade stolata e galeata aedenle a a, regge colla d, una vittoriola e ticue l'asta colla s., dictro lo scuilo ornato con testa umana; nel campo A ed una simbolo oscuro... R. 71/2.

<sup>2)</sup> Miennet III, 217. 1210.

wie ich dort nachgewiesen, Typen welche auch anf antonomen Kupfermünzen von Amisns vorkommen. Aus dieser Typeuähulichkeit hat man gesehlossen, sie sei unter Mithradats Einfluss geprägt, gleichsam eine Denkmunze ihm zu Ehren. Allein so weit müchte ich nicht gehen, denn diese Typen sind sehr häufig, und die Italioten wurden um Mithradat zu ehren, doch wohl seinen Stater nachgealunt haben, und nicht die kupferne Scheidemunze von Amisus, welche keine Beziehung auf ihm zeigt; sie wurden nicht den Namen ihres Führers Jegins in oskischer Sprache, die Mithradat doch sieher nicht lesen konnte, sondern den seinigen darauf geschrieben haben, wie die Athener es thaten. Kurz, diese Hypothese ist wohl geistreich aber nicht sieher.

Anch die macedonischen Königsmunzen wurden durch einige merkwürdige Stücke vermehrt, namentlich die Philipps II. Sein Doppelstater, das nämliche einzige Exemplar welches die Herren Rollin und Fenardent, als es in ihrem Besitze war, publiciert haben; dann ein Stater auf welchem der Apoll langes Haar hat, während er gewöhnlich einem jugendlichen Herakles gleicht, ansser durch das kurze Haar auch durch die Stärke des Halses und Nackens. Ein Stater der gewöhnlichen Art hat hinter dem Kopf als Beizeichen of in dieser Grösse und Stellung. Der merkwürdigste Stater hat, was sonst nie vorkommt, den Königstitel; ΒΑΣΙΛΕΩΣ steht in einer geraden Zeile über der Biga, im Abseluitt wie immer \$\phi | Altinoy. Das Monogramm hinter dem Kopfe \(\frac{\Phi}{\Phi}\) (ΔΕΞ Δεξίας?) findet sich nicht auf Philipps Münzen, wohl aber auf denen des Lysimachus (Müller 31 125 321 399). Unser Stater ist also unter Lysimachus geprägt, nach Philipps Tode, wie der bekannte Stater Philipps mit den Abzeichen von Rhodus ehenfalls nach seinem Tode geprägt ist. So erklärt es sich dass nuser Stater den Königstitel hat welchen Philipp and Munzen nicht (wenn anch in seinen Briefen bei Demosthenes immer) führte, welchen man aber zu Lysimachus

Zeiten auf die Münzen zu setzen gewohnt war. Bestätigt wird diese Prägnug nach dem Tode des Dargestellten durch einige Brouzemünzen. Eine der gewöhnlichen mit dem Reiter und Plaituoy-im Münzkabinet hat AV mit auffallend grossen Buchstaben unter dem Reiter, eine andre (Müller Philipp III. Nr. 58) hat ebenfalls AV und ansserdem noch den halben Löwen, eins der gewöhnlichsten Abzeichen des Lysimachus. Diese Kupfermünzen, mögen sie sich auf Philipp II. oder auf Aridaeus beziehen, sind also unter Lysimachus geprägt.

Dass auch mit Alexauders Typen nach seinem Tode weiter geprägt wurde, ist bekannt; wie spät noch, heweisen einige Münzen der Sammlung Prokesch. Ein Tetradrachmon hat die Vorderseite des Lysimachns, den Kopf mit dem Ammonshorn, die Kehrseite ist die gewöhnliche Alexanders mit seinem Namen; also sind in den Prägstätten des Lysimachus seine Stempel und die Alexanders zu gleicher Zeit gebraucht worden. Zwei andere Tetradrachmen Alexanders mit den gewöhnlichen Typen und OAH (Odessus, Müller 429) haben unverkennbar das Gesicht des Mithradates VI. Königs von Pontus. Also so spät noch sind Alexanders Typen angewandt worden. Auch ist es ja bekannt, dass die Sagen von ihm die Welt bis in das Mittelalter erfüllt haben.

Beiläufig will ich bemerken, dass das angebliche Tridrachmon Alexanders sich nicht bewährt hat, sondern ein zu leicht gerathener moderner Abguss eines Tetradrachmons ist. Ebenso ist das Tridrachmon des Ptolemaeus I. eine falsche Münze. Und nicht miuder das Tridrachmon von Rhodus; das angeführte Exemplar führt bei Mionnet Poids die Bezeichnung monlée. Noch nie ist mir ein wirkliches Tridrachmon vorgekommen, alle Vielfachen der Drachme sind durch 2 theilbar, es sind Stücke von 2, 4, 8, 10, 12 Drachmen.

Zu den bekannten nach Alexanders Tode geprägten Münzen kam eine neue kleine Goldmunze binzn, welche anf der Vorder-

seite den Kopf der Olympias hat, das Hinterhaupt mit dem Sebleier bedeckt, und auf der Kehrseite ihren Nameu, etwas barbarisch geschrieben OAVM II: IAAOC (das C undeutlich) in zwei Zeilen, dazwischeu eine Sehlange in Beziehung auf den Traum. Die Munze kam aus Macedonien, und ist sieher ächt.

Anch an späten macedonischen Münzen von grossem Werthe fehlte es nicht: das Tetradrachmon der römischen Macedonia prima mit dem Namen des Legaten Sunra, von welchem bisher nur ein einziges Exemplar bekannt war; und ehenso (hisher ein Unienm) das Tetradrachmon derselben Provinz mit dem Kopfe des Zens von Dodona und der Artemis tauropolos auf der Kehrseite. Die Hanptstadt des ersten Theils von Macedonien war Amphipolis, wo diese Göttin einen herühmten Tempel hatte. Iu der Nähe lagen die Silbergruben des Pangaens; daraus erklärt sich die Fülle der Münzen dieser Stadt, und dann auch wohl ihre hochgesteigerte Kunst des Stempelschneidens und der Präge-Technik. Die alten Münzen von Amphipolis gehören zu den allersehönsten des Alterthums, und die letzterwähnte aus römischer Zeit ist ihrer nicht so ganz nuwürdig.



Von westeuropäischen Münzen sind folgende ansgezeichnet: eine kleine Bronzemunze von Lugdunum des Clandins mit dem bekannten Typus des Altars der Roma und des Augustus. So häufig diese Münzen unter Augustus und Tiberins geprägt wurden, waren bisher von Claudins nur ein Exemplar im Wezl'schen Katalog, ohne Augabe der Aufschrift; und ein dem unsrigen gleiches in der Revne numismatique 1842 publiciert. ...

Unter den italischen sind folgende za bemerken: eine der änsserst seltenen oskisehen von Calatia mit dem Kopfe des Zens und dem Zens in der Biga, ein Sextans; das Didrachmon von Pandosia, so gut erhalten als das Londoner Exemplar, desseu Kopie mir vorliegt, der Kopf der Hera Lacinia von vorn mit dem Diadem, welches Greifen und Palmetten verzieren, ist von schönem Styl, und ebenso die Kehrseite mit der vollstündigen Aufschrift MANAOXINON und dem ruhenden Pau welcher zwei Jagdspeere hült, während ein grosser Hund nehen ihm liegt. Ferner sehöne Exemplare der seltenen Bronzen von Benevent und Mesma; sehr selten ist ein Didrachmon von Croton alten Styls mit erhabenem Dreifuss, auf der Kehrseite einen flachvertieften Helm, welcher gross das ganze Feld ausfüllt. Hervorzuheben ist ein schöues Exemplar der kleinen sieilischen Silbermünze von Galarina mit den rückläufigen Aufschriften CAAA und XOTER und mit den archaischen Gestalten eines sitzenden Zeus und eines stehenden Dionysos. Auch die Goldmlluze von Agrigent mit dem Namen SIAANOS verdieut Erwähnung. Von besonderem Werthe ist ein angeblich in Sieilien gefundenes Tetradrachmon, welebes anf der Vorderseite das Fell des Löwenkopfs von vorn, gleich den Münzen von Samos und Rhegium hat, auf der Kehrseite eine Prora, genan wie sie auf späteren kleinen Silhermunzen von Samos vorkommt. Da die Münze keine Aufschrift hat, kann sie sowohl der Mutterstadt als der Colonie gehören. Die Typen und die äusseren Kennzeichen weisen sie nach Samos, das attische Gewicht 17,03 Grm. nach Rhegium. Ein Exemplar hatte Caronni im Wiczay'schen Katalog I Tafel 23 Nr. 499) abgebildet, und Sestiui im Katalog derselben Sammlung (II, 208) richtig bestimmt. Dies Exemplar hat ein 8 im Felde, anch das weist auf Samos, dessen grosse Silhermunzen oft einen Buchstaben des Alphabets ebenso im Felde haben. Von sehr hohem Alter ist die Münze nieht, wie man etwa aus der Anfsehriftlosigkeit sehliessen könnte, sie scheint mir vielmehr jünger als die grossen Silhermünzen mit  $\Sigma A$ , dem Styl und den änsseren Kennzeichen nach. Auch halte ich den sieilischen Fundort nicht für sieher beglaubigt.

Als Seltenheiten seien noch erwähnt: eine späte Bronzemunze von Magnesia in Thessalien mit einem Schiff und der Aufschrift AP / W; und eine unter Commodus geprägte von Nicaea, auf welcher der Astronom IMMAPXOC vor einer Sänle mit der Himmelskugel sitzt.

Unsere überaus reichen Seleueiden-Reihen wurden durch zwei schöne Stater von Antiochus II. und III. vermehrt, die Baktrischen mit der merkwürdigen Münze des Seleueiden Antiochus II., welche auf der Kehrseite seinen Namen, aber den Typus hat welcher dem Baktrischen König Diodotus eigen ist: den kämpfenden Zeus. Diese Münze des Antiochus heweist den Zusammenhang des syrischen und baktrischen Reichs. Von großem Interesse ist eine Drachme Arsaces VII. mit dem Namen MAPFIANH, so viel ich weiss das erste Beispiel eines solchen Provinznamens auf parthischen Münzen.

Anch die Nomenmünzen wurden ahermals vervollständigt, es fehlen unr noch seehs Nomen.

Die Reihe der griechischen Prägstädte wurde meist durch die Sammlung Prokesch, theils aber anch durch die einzelnen Erwerbungen um die folgenden vermehrt.

Aedui Galliae
Berhaca Macedoniae
Ilomolium Thessaliae
Mopsium
,,
Orthe
,,
Proerna
,,
Metropolis Acarn.
Aeraephia Bocotiae

Achaeische Bundesmünzen von Cleone, Dipaea, Dyme, Gortyna, Pagae, Phigalia. Pisa Elidis Cyparissia Laconiae Cythera Ins. bei Lacon. Minoa Amorgi Poccessa Ceae Hyrtaeus Cretae Sindi Bospori Cimmerii Cerasus Ponti Antiochia Troadis (Cebrenia? Birytis?) Colone Troadis Gentinos Troadis

Hydrela Curiae Lycaonia (Ant. IV. von Commagene) Zephyrinm Ciliciae Cidramus Phrygiae. Siblia Phrygiae.

#### Königsmünzen:

Pharzoios König von Olbia
Kersibaulos
Pythodoris und
Tryphaeua, Königiuneu vou
Pontus
Phureanses, König v. Bosporus
Nicomedes IV., König von
Bithynien
Ptolemaeus Tetrarch in Chaleidene
Molon König von Medien

Pharnabazus, Satrap Kamuiscires, Arsac. mit Seleucidentypns Veschtachma Piruz, Sassan. Kobad II., Sassanide Pantaleon K. v. Bactrien Abdagases K. v. Bactrien Hyspsosiues K. v. Characene Cleopatra (des M. Anton.) in Patrae.

II. Unter den Römischen Münzen ist die werthvollste ein grosser Silbermedaillon des Hadrian mit dem sitzeuden Inpiter, welcher die Victoria auf der Rechten hält und die Liuke auf das Scepter stützt. Dies ist das Gegenstück zu dem mit der Tyskiewiez'schen Summlung gekauften mit der steheuden Pax welche Caducens und Füllhorn hält. Diese beiden Medaillons, die einzigen silbernen Hadrians, sind von grösster Soltenheit. Ebeuso ist der Silbermedaillon Constantins des Grossen mit der sitzenden Constantinopolis und der Aufschrift D. N. Constantinus Maximus Triumfator, welcher sieh auf die Gründung der neuen Hauptstadt bezieht, uur in wemigen Exemplaren bekannt; auch dieser wurde angekauft.

· Unter den Bronze-Medaillous befindet sieh ein unedierter aus zwei Metallen mit den sieh anschauenden Köpfen des M. Aure-



lius und L. Verus und den drei capitolinischen Göttern auf der Kehrseite; dann einer der Mamaca mit Felicitas temporum und einer figurenreichen Vorstellung, endlich der gewiss sehr seltene des Florianus.

Von besonderem Interesse ist die Bronzemunze einer nichtgenannten griechischen Stadt mit den Köpfen der älteren Fanstina und ihres Sohnes des M. Galerius Antoninns, welcher früh starb, und dessen Bildniss wohl nur auf diesen Münzen erscheint.

Unter den angekauften 22 römischen Goldmunzen befinden sich eine von Traian restituirte des Clandius, eine des Florianus (Sol im Viergespann) und eine unedierte des Constantius, Sohn Constantius des Grossen, mit der Zahl LXXII im Felde, welche die Theilung des Goldpfundes in 72 Solidi beweist.

Unter den Denaren: zwei des Pescennius Niger, mit VIC-TORia IVST! AVG und mit BONAE SPEI; drei des Pertinax, mit Liberatis civibus, Dis custodibus, und der seltene des Divus Pertinax; anch eine schöne Grossbronze verdient Erwähnung. Als Curiosum sei ein Denar des Galba angesührt, in dessen Stempel der Künstler GALVA eingeschnitten hatte, dann ist das V zu B verhessert, wie man auf der Münze erkennt, Zu den Legionsdenaren des Gallienus traten sünf hinzu.

Von den Bronzemunzen ist die seltenste der neuerworbenen ein Martinianns.

Eiuige byzantinische: eine silberne des Constantiuus Monomachus, und die wohl unter Romanus IV. geprägte mit der auf Vorder- und Kehrseite vertheilten Aufschrift MAPOE-NE COI MONTAINE OC HATTIKE MANTA KATOPOOI Obwohl ich sie vorlängst in den Berliner Blättern für Münzkunde publieiert hatte, hat Sabatier in seinem Samuelwerke der byzantinischen Münzen die beiden Hälften der Aufschrift umgestellt, ohne zu bemerken, dass sie richtig gelesen einen Hexameter hilden; seine Uebersetzung: qui espère en toi, rénssit en tont, vierge très-glorieuse, ist wenig genan

III. Die Abthoilung der Mittelalterlichen und Neueren Münzen wurde zunnichst durch einige in ihrer Gesammtheit eingesandte Funde bereichert, aus denen die wichtigeren Stücke ausgewählt werden konnten. Ein bei Belzig gemachter Fund enthielt unter fast tausend böhmischen Groschen ein Exemplar des seltenen Krakauer Groschens Kasimirs I., und unter Tausenden brandenburgischer Pfennige nur einige wenige, die noch nicht ebenso gut in unseren zahlreichen Reihen vorhanden waren. Das Kabinet enthält bekanntlich anch die altberübmte Ranische Sammlung.

Ein Brakteaten-Fund im Altenburgischen oder in der Provinz Sachsen nahe der Altenburgischen Grenze (näher bestimmt konnte der Ort nicht werden) ergab einige sehr sehöne Brakteaten des Kaisers Friedrich Barbarossa mit wechselnden Titeln: Rex, Caesar et sem., Imperator et semr. A.; mehrere von Heinrich VI., von dem Bischof Berchthold von Naumburg in Zeitzgeprägte, von dem Pegauer Aht Siegfried, und von einer ungenannten Quedlinburger Achtissin für Gera.

Ein anderer Fund, bei Arnswalde, bestand aus einer grossen Masse Pommerscher Städte-Pfennige und Heller, vermischt mit einigen Schlesischen und wenigen Stüddentschen und Ungarischen.

S.dr.

2

Im Kloster Posa wurden 25 Dneaten gefinden, unter denen ein von den vorhandenen etwas abweichender unsres Kurfürsten Georg Wilhelm, zwei von Philipp von Solms, und einer von Stepban Bathory 1576, erwünschte Bereicherungen wareu.

Ein in Westfalen gemachter Fund enthielt mehrere seltene Münzen des 14. nnd der ersten Jahrzehnte des 15. Jahrbnnderts: den seltenen Turonen von Büderich; einen Turonen mit der Aufschrift WILBERTVS DE, dann briebt sie ah und lässt unhekannt, wer dieser Dynast war; zwei Münzen von Jaequeline von Hennegau; den seltenen "Dicken" von Zürich mit dem Heiligen Karl, und zahlreiche Pfeunige der Grafen Wilhelm I. und Dietrich VI. von Limburg an der Lenne, auch einen Groschen des letzteren von der Prägstätte Brock.

Unter den einzeln gekausten Münzen besinden sieh ein Strassburger Denar des Kaisers Otto I. mit dem Namen STRAHBVRL (in zwei Zeilen), nnd ein sehr schöner des Herzogs Hermann von Alemannien mit dem Namen von Breisach. Auf der Dnbletten-Anction des königl. Münzkabinets zu Dresden gelang es, das schöne Exemplar des seltenen Brakteaten von Adorf zn erwerben, welchen die Herren Dr. Erbstein in dem Katalog dieser Anction vortrefflieb erläntert haben.

Von grossem vaterländischen Interesse ist eine Klippe des Markgrafen Albrecht, Hoebmeisters in Prenssen; er liess während des Krieges gegen Polen zuerst die Kirchengeräthe des ganzen Landes verprägen; diese Münzen sind selten geworden, denn sie wurden nach dem Kriege häufig eingesehmolzen, weil das Silber der zum Tbeil vergoldeten Getässe goldbaltig war (aus demselben Grunde sind die Sendi, welche Papst Clemens VII. in der Engelsburg belagert, von Cellini ebenfalls aus Kirchengeräthen prägen liess Tansserst selten). Als dies feine Silber verbraucht war, half sich der Hochmeister durch Verringerung des Gebalts, und prägte zur Besoldung der Knechter Viertelthaler von sehr schleehtem Silber so eilig, dass man nicht die

Zeit hatte runde Stücke auszuschlagen, sondern die Platten in unregelmässige zuschnitt. Nach dem Kriege wurden sie aufgerufen und verschmolzen. Am seltensten ist der Viertelthaler aus dem Jahre 1521 in welchem der Krieg endete, es war hisher nur ein Exemplar bekannt, das für das Kahinet erworhene ist das zweite. Die Antschrift der Kehrseite ist: honor magistri institiam diligit, nach dem Muster der neapolitauischen Silbermünzen welche damals im Schwange gingen.

Sind wenig andre ansgezeichnete Brandenburgische Münzen in diesem Jahre erworhen worden (immerhin 140 Stücke nuter 380 mittelalterliehen und neueren) so ist der Grund davon, dass alle angebotenen in unsrer reichen Sammlung bereits vorhanden waren.

Selhst von den allerneusten dentschen Münzen der Reichsmark-Währung wurden Beispiele der Sammlung einverloiht, Stücke von 20 und 5 Mark mit dem Bildnisse des Kaisers und michrerer deutschen Fürsten. Und die bei der Einziehung aller älteren Goldmünzen in der königl. Hauptmünze gebildete Sammlung gnter Exemplare wurde nns zur Answahl vorgelegt, und eine Anzahl noch fehlender, hesonders Preussischer Goldmünzen der lotzten vier Könige zurückbehalten und einverleibt.

Von ansländischen Mittelaltermünzen wurden die ältesten venetianischen Dogenmünzen durch das vorn erwähnte Geschenk des Herrn Rossi vermehrt; es befand sieh darunter die älteste Münze von Venedig, ansser den Karolingischen, nämlich die des Dogen Sebastiano Ziani (1173). Anch fünf Zeechinen von späteren Dogen, welche noch fehlten, wurden angekauft, darunter einige seltene ans Regierungen, welche nur nach Tagen zählten. Gennesische Silhermünzen unter Ludwig XII. und Franz I. vermehrten unsre sehon ausgezeichnete Reihe dieser Stadt. Als solten ist eine Zeechine Wilhelms II. von Montferrat zu nennen. Die neapolitanisch-sieilischen Münzen — ebenfalls schon reich gleich allen italienischen in unsrer Sammlung — erhielten er-

wünschten Znwachs in einer Goldmünze, welche Peter von Aragonien und seine Gemahlin Constantia, Manfreds Tochter, in Messina geprägt hahen. Sie hatte ihm als Erbin ihres Vetters Konradin Ansprüche anf Neapel und Sieilien zugehracht, nach der sieilianischen Vesper wurden diese Ausprüche für Sieilien mit Erfolg geltend gemacht. Ferner ein Gigliato Ferdinands I. von Aragonien Königs von Neapel mit den Typen seines Vaters Alfons I., gewiss aus der ersten Zeit der neuen Regierung, denn bald wechselte Ferdinand die Typen. Endlich eine seltene Goldmünze Karls V. für Sieilien von 1544.

Unter den Münzen anderer Länder sind eine grosse goldene und eine silberne Münze der Maria Stuart mit ihren Bildnissen hervorzuheben. Die wegen ihrer Schönheit herühmten Fürstinnen, Cleopatra, Maria Stnart und die Winterkönigin haben mit den Bildnissen auf ihren Münzen und Medaillen wenig Glück gehaht.

IV. Orientalische Münzen; es wurden wenige aber werthvolle angekanft: ein kleiner dicker Solidus, ein Kokkos wie auch einige hyzantinische Kaiser sie prägteu, von den Arahern in Spanien mit lateinischen Aufschriften für die christlichen Spanier geschlagen. Dieser hat die Anfschrift SLD FRT IN ZPNN1 INO CXII; nach orientalischer Weise sind Vocale ausgelassen, der Sinn ist: solidus feritus in Spania indictione 112. Die Aufschrift der andern Seito ist noch nicht entziffert.

Das Gegenstück zn dieser arabischen Münze mit lateinischer Aufschrift bildet eine christliche Münze mit arahischer Anfschrift. Es ist eine Goldmünze, nach der Lesung des Herrn Professor Dr. Pertsch in Gotha: "geprägt in Akka im Jahre 1275 der Messianischen Zeitrechnung. Er ist nuferstanden und wiedergekehrt". In den Grenzländern der Christenheit und des Orients sind öfter Münzen geprägt worden welche sich äusserlich den nmlanfenden anschlossen und nur in den Anfschriften abwichen. So haben Seldschuken-Emire in Lydien und Ionien Silbermünzen

mit den Typen der gleichzeitigen Könige von Neapel geprägt (dieselhen Typen welche anch die Kehrseite der vorn erwähnten Klippe Alhrechts von Brandenhurg hat!) aber mit ihrem Namen oder dem ihrer Hauptstadt. Ebenso ist die christliche Goldmunze von Accon (St. Jean d'Acre) nach dem Muster der damals in Syrien umlaufenden Ajnhidenmunzen geprägt.

V. An Bildniss-Medaillen des 16. und 17. Jahrhnnderts war ebenfalls der Ertrag dieses Jahres nicht so reich als der früherer Jahre, doch wurden mehrere schöne namentlich sächsische erworhen, auf Knrfürst August mit Adam und Eva, und auf Herzog Heinrich. Eine vortreffliche mit dem Bildniss des Erzherzogs Leopold Wilhelm von Ocsterreich, von dem ausgezeichneten niederländischen Medaillenr Waterloos, zeigt dass man noch hei Beginu des Verfalls aller Kunst anf Medaillen die Bildnisse so wahr und tief auffasste und so leicht und geistvoll darstellte wie in den schönen Kupferstichen dieser Epoche, eine Nachhlüthe der Knnst. Von italienischen Medaillen ist nur eine aher eine sehr schöne von Papst Julius II. zu nenneu.

Endlich wurde auch die Sammlnng falscher Münzen, welche neheu dem Kahinct zum Schntze gegen Ankanf solcher Stücke nnd zur Belehrung für Sammler aufhewahrt wird, bereichert durch eine Auswahl der bekannteu Udineser Fabrikate, meist spätrömische kleine Kaisermünzen in Gold und Silher, welche vortrefflich und tänschend gearbeitet sind, während den besseren antiken Styl der älteren Münzen nachzuahmen die sen Fälschern nicht gelang. Aher leider anderen; namentlich muss man jetzt mit griechischen Goldmünzen hesonders vorsichtig sein, es werden vorzügliche Stempel geschnitten, die Fälscher wählen die Goldmünzen, weil bei diesem der Oxydierung nicht unterworfenen Metall die Veränderungen der Oberfläche und der Farhe nicht statthahen welche die ächten Silher- und Bronzemünzen leichter von modernen Kopieen unterscheiden lassen.

Auch eine Reihe von silbernen falschen Mittelalter-Münzen, theils Karolingern, theils Französischen, wurde angekauft; diese sind ehenfalls mit modernen recht gnt geschnittenen Stempeln geprägt.

Die Zahl der ausgelegten Münzen ist unlängst wieder beträchtlich vermehrt, den drei früheren Schautischen ein vierter hinzngefügt worden; sie ferner zu vermehren ist längst mein Winsch, allein die engen Ränme des Münzkabinets machen es namöglich.

J. Friedlaender.

### Stempelvertauschungen bei römischen Familien-Münzen,

Wir finden Abhildungen und Beschreibungen von verkoppelten oder Zwittermünzen — médailles hybrides — d. h. solchen, die ans nicht zusammengehörigen Vorder – und Rückseiten bestehen, hänfig in Werken, welche von römischen Familienmünzen handeln, am ausführlichsten bis jetzt wohl in Mommsens römischem Münzwesen. Eine umfassende Zusammenstellung derartiger Stücke scheint indessen his jetzt zu fehlen; diese zu geben soll auf den nachfolgenden Seiten versucht werden.

Wie man aus dem Verzeichniss entnehmen wird, ist der hei weitem grösste Theil der Münzen gefuttert, nur sehr wenige hestehen ganz aus Silber. Aus diesem Grunde sind diese Stücke anch fast immer mit Misstranen betrachtet und für das Product von Münzfülschern gehalten worden. Andererseits will man in neuster Zeit alle für unbedingt echt erklären, also als ans der Staatsmünze hervorgegangen ansehen. Beides ist falsch, die Wahrheit llegt anch hier in der Mitte. Ein Theil, namentlich die Stücke, auf welchen sich orthographische Fehler finden, ist unzweifelhaft nicht legal geprägt; viele Münzen jedoch, darunter wohl die ganz silhernen oder die, welche zusammengesetzt sind aus Stempeln von Collegen oder Münzmeistern, die mit nicht zu grossem Zeitunterschiede gemünzt haben, sind durchaus als echt anzusehen, denn gerade hei Collegen und bei gleichzeitiger Prägung können auch in den Staatsmünzen dergleichen

Versehen vorkommen. Bedenklich bleibt eine chronologische Sehlussfolgerung ans diesen Münzen aher immer, jeder einzelne Fall kann nicht sorgsam genng geprüft werden. Entschieden aber führen die häufigen Verkoppelungen z. B. der Nummern 71—75 und 125—133 auf eine Vereinigung der hetreffenden Münzmeister zu Collegen.

Die Liste zerfällt in zwei Theile. Der erste umfasst die Münzen, welche wirklich gekoppelt sind und ans zwei nicht zusammenpassenden Stempeln hestehen; im zweiten Abschnitt sind die Stücke aufgeführt, welche abweichende Gepräge oder falsch gepaarte Buchstaben zeigen.

Bei den einzelnen Nnmmern wird man weitere Notizen finden.

#### I. Verkoppelte Münzen 1].

- 71 [84]. LIBO. Franenkopf mit Flügelhelm.
- 51 [78]. C.IVNI.C.F. Dioseuren.
  - a) Thesaurus Morcllianus Junia I, B. Text p. 222.
  - b) Cabinet zu Kopenhageu, heschrieben von Ramns eat. num. vet. II, 1, p. 63; vermuthlich nicht gefuttert, da R angegeben ist.
  - c) Fand sich im Schatze von Cadriano 1810; beschrieben von Schiassi im Bericht p. 46 ohne weitere Bemerkung. Cavedoni raggnaglio storico p. 32 Anm. 23 vermuthet Plattirung.
- 71 [84]. LIBO. Franenkopf mit Flügelhelm.
- 72 [56]. M.ATIL. Diosenren.
  In meiner Sammlung, gefuttert, 3,20 Gr. 1875 in Berlin gekauft, stammt aus einer Wieshadener Sammlung.

<sup>1)</sup> Mein Verzeichniss wäre noch umfangreicher geworden, wenn mir ein Sammler in Paris seine médailles hybrides gezeigt hätte. Er verweigerte mir aber die Einsicht, da die Münzen von anderer Seite bearbeitet werden soilten. — Möge dazu meine Zusammenstellung nützisch sein.

- 71 [84]. LIBO. Frauenkopf mit Flügelhelm.
- 75 [165]. C.TER·LVC. Dioscuren. Cabinet des médailles in Paris, gefuttert.
- 71 [84]. LIBO. Frauenkopf mit Flügelhelm.
- 102 [59]. M.BAEBI.Q.F. Quadriga mit Apollo. In meiner Sammlaug, gefuttert, 3,60 Gr., sebr gut erbalten. Stammt aus Neapel (1876).
  - 71 [84]. LIBO. Frauenkopf mit Flügelhelm.
- 190 [171]. L·SATVRN. Quadriga mit Saturn. Catalog Hedervar (Wien 1814) p. 46 Nr. 1219, abgebildet Tafel suppl. Nr. 6. Nicht angegeben ob gefuttert.
  - 72 [56]. SARAN. Frauenkopf mit Flügelbelm.
  - 75 [164]. C.TER·LVC. Dioseuren. Cab. des med. in Paris. Wahrscheinlich von Silber. Plattirung ist wegen der vorzüglichen Erhaltung nicht nachweishar.
  - 73 [97]. PITIO. Frauenkopf mit Flügelhelm.
  - 72 [56]. M·ATILI. Dioscuren.
    Cab. des méd. in Paris, gefuttert; zerbrochen.
  - 75 [164]. Frauenkopf mit Flügelhelm, dahinter Victoria, (C. Ter. Luc.).
  - 73 [97]. L·SEMP. Dioscuren. Gefnttert, L rechtwinklig, A statt wie sonst Λ, 3,05 Gr.; iu meiner Sammlung, gekaust 1875 in Paris.
    - ? Franenkopf mit Flügelhelm, dahinter das Werthzeichen.
  - 75 [164]. C.TER·LVC. Dioseuren.

    Cab. des méd. in Paris,  $\nu$  spitzwinklig; gefuttert.

- 77 [81]. TRIO. Frauenkopf mit Flügelbelm.
- 125 [101]. C. ABVRI. Quadriga mit Mars.

  Gefuttert, Cab. des méd. in Paris. Beschrieben von Mionnet, de la rareté et du prix etc. Paris 1827.

  In der Lettera critica numismatica (Sadik-el-Baba)

  Plattirung vermuthet, die sich also bestätigt zeigt.

  Ackermann rare roman coins n. 19.
- 104a [88] (CARB) Kopf der Roma mit Flügelhelm, dahinter das Werthzeichen.
- 104 b [157] M. CARBO Quadriga mit Jupiter.

  Gewicht 3,5 Gr., gefuttert; in meiner Sammlung, vergl.

  Nnm. sphrag. Anz. V, p. 97; gekauft 1873 in Berlin.

In der ersten Liste Mommsens werden die Denare mit Carb. nud M. Carbo zwei verschiedenen Münzmeistern, etwa dem Vater und dem Sohne, beigelegt. Blacas theilt beide Sorten auf Grund der in seiner Uebersetzung II, 299 niedergelegten Ansiehten Zobels und Cavedonis ein und derselben Persönlichkeit zu, und rangirt sie gegen Ende der zweiten Periode. Diese Verbindung scheint durch meinen gekoppelten Denar bestätigt zu werden, gerade in diesem Falle kaun eine Stempelvertauschung sehr leicht eintreten.

In der chronologischen Liste sind die Denare jedoch zu hoch hinaufgerückt worden; in dem Schatze von la Riccia fanden sie sieb, obwohl sie doch gar nicht selten sind, in keinem Exemplare und müssen deshalb wohl als nach Vergrabung des Schatzes — nm 629 — geschlagen angesehen werden.

121 [100]. Frauenkopf mit Flügelhelm, dahinter Urne oder Freiheitsmütze.

Jupiter mit Palmenzweig und Blitz in der Quadriga. Riccio führt diese Münze — in seiner Sammlung befindlich — zuerst anf, auf ihn Bezug nehmend Cohen pl. XLIII, 12. Monnusen besehreibt sie ohne weitere kritische Bemerkung auf Seite 521 unter Nr. 100, Blaeas auch unter Nr. 121, sagt jedoch, dass Cavedoni diesen Denar, der sieh his jetzt noch in keinem Schatze gefunden habe, in den nnovi studii p. 14 für einen verkoppelten halte, der aus Hf. 157 C. Cassins und Rf. 132 M. Vargnuteins zusammengesetzt sei. Baron d'Ailly, iu dessen Besitz die Münze vor der Riceioscheu Auction ühergegangen ist, theilt uns Recherches II, 3 p. 781 mit, dass dieselbe gefuttert sei und er sie für verkoppelt halte aus Hf. 157 C. Cassius und Rf. 167 Cn. Domitius, dessen Inschrift der Falschmünzer in Roma umgewandelt habe. Diese Anuahme scheint doch etwas gewagt, und warum erst einen so grossen kanm glaublichen Irrthnm des Stempelsehneiders voraussetzen, wo nichts einfacher ist, als die Rf. dem M. Vargunteius Nr. 132 oder Q. Metellus Nr. 131 zu geben, dereu Gepräge die nämlichen sind.

- 125, 126 [101, 102]. GEM. Frauenkopf mit Flügelhehm.
- 131, 132 [131, 132]. Quadriga im Schritt mit Jupiter, Palme und Blitz haltend.

Beschrieben von Cohen med. eons. p. 1 und 2 in einer Notiz, nud nach ihm in der Sammlung Fénelon Farez zu Douai befindlich.

Wegen der Aehnlichkeit der Gepräge lässt sich nicht bestimmt entseheiden, welchen Münzmeistern Hf. und Rf. angehören.

- 128 [113]. LAECA. Frauenkopf mit Flügelhelm.
- 127 [148]. P.MAE.ANT. Quadriga mit Vietoria.

  Thesaur. Morellianus. Maenia D. Hiernach Blacas
  H, p. 320, Mommsen p. 546.
- 128 [113]. LAECA. Frauenkopf mit Flügelhelm.
- 125 [101]. C·ABVRI. Quadriga mit Mars.
  Catalog der Sammlung Thomsen, Kopenhagen 1866.
  p. 5. Nicht gefuttert, dort wenigsteus mit A hezeichnet.

- 129 [103]. GRAG. Frauenkopf mit Flügelhelm.
- 125 [101]. C.ABVRI. Quadriga mit Mars.

  Catalog d'Ennery p. 138. Nr. 118. Hat GRA statt
  GRAG, Plattirung nicht angegeben.
- 129 [103]. GRAG. Frauenkopf mit Flügelhelm.
- 126 [102]. M·ABVRI. Quadriga mit Sol.
  - a) 2 Exemplare; eins gefuttert, das andere von Silher, früher in der Sammlung Riceio, mon. fam. p. 1. Nr. 4. pl. 1. Nr. 2 nud Catalog p. 27. Nr. 5, dort jedoch mit . GRAC; nach ihm Blacas II. p. 322. Aum. 2. Mommsen p. 522. Beide Denare brachten in der Auction 1868 in Paris zusammen nur 6 fr. eiu.
  - b) Ein drittes Exemplar in München, nach einer Notiz Mommsens a. a. O. vergl. auch Blacas.
- 132 [132]. M. VARG. Franenkopf mit Flügelhelm.
- 129 [103]. L.ANTES. Jupiter in der Quadriga Thesaur. Morell. Antestia II.
- 132 [132]. M. VARG. Frauenkopf mit Flügelhelm.
- 168 [162]. M·SERGI·SILVS·Q. Reiter mit Schild u. Schwert, den ahgehancuen Kopf eines Feindes haltend.
  - a) In meiuer Sammlung von A. Hess 1875 in Frankf. a/M. gekauft, gefuttert; vergl. Num. sphrag. Anz. 1874
     p. 97.
  - b) Herzogl. Cahiuet in Gotha, jedoch von Silber und mit gezahntem Rande.
- 133 [105]. Francukopf mit Flügelhelm, dahinter Achre, davor das Werthzeichen \*\* (Cn. Dom.).
- 241 [236]. Aehren, Fasces and Merkurstab, (Cn. Norhauus). Thesaur. Morell. Norbana B.

167 b [139 b]. Q.CVRT. Francukopf mit Flügelhelm.

167 u [139 a]. CN.DOMI. Quadriga mit Jupiter, Lorbeerzweig und Blitz haltend.

Befand sieh in der Sammlung Riecio, kam mit derselben 1868 in Paris zum Verkauf und hraehte 41 fr. ein, im Gegensatze zu den beiden Denaren des Aburius, die zusammen für unr seehs Francs verkauft wurden; allerdings war bemerkt worden spiece de la plus grande rarete et inedites. Mommsen stellt abweichend von Borghesi, der Cn. Domi., A. Mete. und M. Varg. zu einem Collegium vereinigt, Cn. Domi. und Q. Curt., zusammen und diese Verbindung empfiehlt sich durch die vorliegende Verkoppelung.

Die Münze scheint nicht gefuttert zu sein, wenigstens schreibt Riccio p. 9 » moueta di argento pure « und auch im Auctionscataloge steht A.

Riccio primo suppl. p. 8 and 9. Cavedoui Bull. Nap. N. S. 5, 126 and Monanscu p. 541 and A. 242. Blacas p. 359 als Nr. 167 c. Auctionscatalog p. 33. Nr. 530.

169 [150]. Fraueukopf mit Flügelhelm, umher Torques.

232*a* [224*a*]. L·SVLLA·IMP. Jupiter in der Quadriga.

Thesaur. Morell. Manlia A, hiernach Mommsen
p. 547, A. 258; Blacas II, p. 361, A: 1.

Moumseu sagt p. 547, dass L. Torquatus Q. »möglicher Weise der Münzmeister des sullanischen Denars Nr. 232a [221a] gewesen sei. L. Maulius Torquatus könnte als Quästor 666 im Auftrage des Senats die für Sulla bestimmten Summen ausgemünzt, dann ihn ins Feld begleitet und 667 f. als Proquästor im Auftrage des Feldherrn wieder gemünzt haben. Die Vertauschung der Stempel dieser beiden Denare spräche dafür; doch sei eine zwingende Nothwendigkeit für diese Annahme nicht vorhanden und dagegen könne man geltend machen, dass der Proquästor Sullas sieh L. Manlius nennt, nicht L. Torquatus«.

Diese Annahme, schreiht Blacas, sei indessen nicht gut mit der gegenwärtigen ehronologischen Anordnung vereinbar, da dann Nr. 169 im Jahre 666, Nr. 232a 667 gesehlagen sein müsse. Vielmehr sei der gekoppelte Denar entweder als das Werk eines Falschmünzers anzuschen, oder aber der Münzmeister Sullas habe die Darstellung (torques) eines Denars seines Vorfahren eopiert und so das Andenken einer Heldenthat seiner Familie auch durch seine Münzen fortgepflanzt.

- 184 [182]. C.EGNATVLEI.C.F. Apollokopf mit Lorbeer-kranz.
- 183 [179]. T.CLOVLI. Victoria das Tropaeon bekränzend.
  Cabinet zu Wien, gefuttert. Aufgeführt von Eekhel
  im Catalog der Wiener Sammlung p. 36. Nr. 2 und
  Doctr. unm. V. p. 92 und 206; biernach von Mommsen
  p. 564. Blacas II. p. 376.

Die schon in den Annali dell' Instituto 1863 ausgesprochene Meinung Mommsens, dass der Denar des T. Clovli frither als der Quinar mit gleichem Namen geschlagen sei, ist dnrch den Schatz von la Riccia zur Gewissheit geworden; es fanden sich in demselben fünfzig fast noch ganz neue Exemplare, dagegen kein einziger Quinar, wiewohl sonst Theilstücke des Denars nicht fehlten. Der Denar muss deshalb die ibm von Mommsen zugewiesene alte Stelle, Periode III. 16, von wo er durch den Herzog genommen und in die funfte Classe zu Anfang versetzt war, wiedererhalten, der Quinar dagegen hier verhleiben. In dieser Zeit begann die veränderte neue Qninarprägung, die sich jedoch nicht lange erhielt; die drei Münzmeister Clovlius, Egnatnleius und Sabinus mögen mit ihrer Prägung den Anfang gemacht haben. Da alle drei nur Quinare nicht aber Denare gemünzt haben, ferner die Darstellungen so sehr ähnlich sind und endlich ohige Verkoppelung vorkommt, so steht nichts im Wege diese drei Münzmeister, nach Mommsens Vorschlage (Annali a. n. O.)

für Collegen zn halten. Blacas II, 377 glaubt dies von T. Clovhius und P. Sabinus, nimmt jedoch von C. Egnatuleius Abstand, da auf dem Quinar desselben der Münzmeistername auf der Vorder-, der Stadtname auf der Rückseite steht, und serner im Stelle des Jupiterkopses sich hier der des Apollo besindet.

- 184 [182]. C·EGNATVLEI·C·F. Apollokopf mit Lorbeer-krauz. Quinar.
- 279 [275]. M? · ACILIVS · III · VIR . Stehende Frau, mit .der Schlange. Denar.

Cabinet zu Gotha, gefottert und sehr mangelbaft erbalten. Znerst beschrieben von Liebe, Gotha nummaria p. 229 und die Abbildung gegebeu, nach welcher das Stück sehr gut erhalten und von Silber sein müsste. Ferner anfgeführt Eckhel doctr. num. vet. V. p. 94, Mommsen p. 564 und Blacas II. p. 377.

Wenn es schon auffällt der Verkoppelung dieser beiden zu so verschiedenen Zeiten geschlagenen Münzen zu begegnen, so ist die Verbindung der IIf. eines Quiaars mit der Iff. eines Denars noch weit bemerkenswerther; freilich ist der Denar 279 niebt gross und der Durchmesser von dem eines Quinars niebt so sehr verschieden.

185 [195]. P·SABIN. Jnpiterkopf mit Lorbeerkranz, dahinter Münzbuebstabe Ä, verbanden mit der Rf. eines Quinars des L·SESTI·PRO·Q. Thesaur. Morell. Sestia 3; hiernach Eckhel, doct. nuu. V. p. 94; Mommseu p. 584; Blacas II. 414. A. 2. gefuttert?

Mommsen beschreibt diese Stempelvertauschong wohl durch Versehen nnter den Münzen des L. Titurins L. F. Sabinus, dem man den Quinar mit P. Sabin früher zuertheilte, ond Blacus überträgt dies Versehen in seine Uebersetzung. Auch hier fällt der grosse Zeitunterschied beider Münzen anf.

- 191 a [173 a]. L.METEL.A.ALB.S.F. Apollokopf mit Lorbeerkranz.
- 192 [175]. AD·FRV·EMV·EX·S·C. Zwei nebeneinander sitzeude Quästoren.

Catalog Thomsen 1866. p. S. gefuttert.

- 191d [173d]. ROMA. Apollokopf mit Lorbeerkranz.
- 191 a [173 a]. C. MALL. Die Roma auf einem Haufen Schilde sitzend.

Cavedoui Bull. Nap. N. S. V. 129, biernach Mommsen p. 559, Blacas II. p. 385.

- 192 [175]. PISO · CAEPIO. Kopf des Saturn.
- 207 [204]. LENT.MAR.F. Stebende Fran, daneben Genius.

  Münzbuchstabe K.:

  Cabinet zu Berlin, aus der Sammlung Peytrignet,
  gefuttert.
- 198 [186]. L. Julius. Frauenkopf mit Flügelhelm, dahinter Achre.
- 256 b [255 b]. L. PROCILI. F. Bign mit der Lanuvinischen Juno.

Cabinet zu Gotha; nicht gezähnt, von Silber.

- ? Apollokopf mit Lorbeerkranz n. r.
- 209 [206]. M·LVCILI. Biga mit Victoria. . Cab. des méd. in Paris. Silber, stark vernntzt.
- 212 [209]. L. Piso Frugi. Apollokopf mit Lorbeerkranz. Beizeichen Anker und Werthangabe X.
- 257 [259 b]. M. VOLTEI M. F. Lanfender Eber. Thesaur. Morell. Volteia A.

- 212 [209]. L. Piso Frugi. Apollokopf mit Lorbeerkranz; Beizeichen verwischt.
- 299 [294]. C.POSTVMI.TA. Laufender Hnnd und Jagdspeer.
  Catalog Thomsen p. 29. Weicht dadurch ah, dass
  TA fehlt und die Buchstaben V und M im Postumi zu
  VM verbunden sind. Nach dem Catalog silbern, da
  R steht.
- 227 [230]. L. CENSORIN. Weiblieher Kopf (Venus) mit Diadem.
- 298 [293]. Q.POMPONI-MVSA. Stehende Muse. Catalog d'Ennery p. 157; gefattert.
- 229 [232]. Jugendlieher behelmter Kopf (Mars).
- 228 [231]. L·RVBR1. Tensa. Cab. des méd. in Paris; gefuttert.
- 231 [246]. Ti. Claudius. Kopf der Diana mit Bogen und Köcher.
- 227 c [230 c]. C. MAMIL. LIMETAN. Odysseus mit dem Hunde.

  Thesaurus Morellianus, Mamilia A. Ein gleiches Stück
  im Cab. des méd. in Paris, gefüttert; vielleicht sind
  heide identiselt.
- 231 [246]. Ti. Claudius. Kopf der Diana mit Bogen und Köcher.
- 253 [251]. C.NAE.BAL. Triga mit Victoria.

  Im Besitz von H. Hoffmann in Paris; nicht gezähnt
  und wie es scheint von Silber.
- 232 [224]. L.MANLI.PRO.Q. Frauenkopf mit Flügelhelm.
  - 70 [158]. NATTA. Biga mit Victoria. Cabinet zu Kopenhagen; gefuttert.
- 231 [222]. Apollokopf n. rechts, dahinter Hammer als Beizeichen. (L. Juli, Bursio).

- Rf. M. DVRMIVS. III. VIR. Löwe einen Hirsch anfallend. Hamburger Kunsthalle, gefuttert; vergl. Num. sphrag. Anzeiger V. p. 99.
- 236 [225]. S.C. Kopf des Jupiter mit Lorbeerkranz.
- 147 [140]. Q.FABI. Jupiter in der Quadriga, darunter Schiffsschnabel.
  - a) Thes. Morell. Fabia I. B. Der Schiffsschnabel ist ahweichend statt nach links, nach rechts gewendet.
  - b) Fand sich im Schatze von Cadriano, Schiassi p. 43; Cavedoni Ragguaglio p. 32. A. 23 hält ihn für gefuttert. Riccio bildet ihn tav. LVI. 1. mon. fam. mit dem Müuzbuebstaben A ab und fügt bei, "riportata da Morelli et dello Schiassi". Nicht gezähnt.
- 236 [225]. 2.C. Kopf des Jnpiter mit Lorbeerkranz.
- 62 [54]. M·AFRA. Biga mit Victoria, dartiber XXXXIII, gezähnt.

Im Wiener Cabiuet. Publicirt von Eckhel im Catalog der Wiener Sammlung Pars II, tab. 1. Nr. 4, beschrieben p. 9. Hiernach von Riccio mon. fam. p. 11 aufgeführt und abgebildet Tav. LI, Nr. 3. Nach heiden Abbildungen sebeint der Denar stark barharisirt zu sein.

- 236 [225]. Rf. Q·ANTON·BALB·PR. Quadriga mit Victoria. 173 [142]. ? Hf. ROMA. Frauenkopf mit Flügelhelm.
  - a) Cabinet zn Berlin, nicht gezähnt, gefuttert. Beger Thesaur. Brand. II., p. 539.
  - b) Thesaur. Morell. Antonia X. c., doch glanbe ich, dass die Hf. eher die von Nr. 119 [166] M. Tullius ist.

- Hf. Kopf des Augustus n. rechts.
- 236 [225]. Q.ANTON.BALB.PR. Quadriga mit Victoria.

  In meiner Sammlung, gefuttert. 1875 in Frankf. a/M.

  gekanft.

Anffallend ist diese Menge der Verkoppelungen des Denars 236 Q. Antonius Balbus und ebenso hänfig kommen barbarische Nachahmungen desselbeu vor. Mehrere Stücke im Thes. Moreli., ich hesitze vier Exemplare, darunter eins von 5,4 Gr. aus der Samulung Cozzers von Contanavi.

- 241 [236]. C. NORBANVS. Francakopf mit Binde; Münzziffer LXXIII.
- 227e [230e]. C·MAMIL·LIMETAN. Odyssens mitseinem Hunde. Cab. des méd. in Paris; gefuttert.

Im Thes. Morell. Norbana IV, und hiernach Mommsen p. 608, Blacas II. p. 454, ist ein ans IIf. 241 und Rf. 227c gekoppelter Denar abgehildet, das Exemplar hefindet sich jetzt im Cab. des méd. in Paris, ist jedoch ganz barbarisch.

- 261 c [247c]. MAXSVMVS. Kopf der Libertas. 213 [210]. D·SILANVS·L·F. Biga mit Victoria.
  - Cab. des méd. in Paris; nicht gefuttert, von Silber.
- 261 c [247c]. MAXSVMVS. Kopf der Libertas.
- 233 [231]. Genius auf einem Bock reitend (M'. Fontei, C. f., Thes. Morell, Fonteia D, hiernach Mommsen p. 591, Blacas II, p. 445.
- 262 [248]. MENSOR. Franchkopf mit Diadem, Münzziffer LIIII.

  168 [162]. M·SERGI·SILVS. Reiter mit Schwert n. Schild.
  Nenmann pop. et reg. num. vet. p. 202; gefnttert.

- 267 [261] d oder e. M. Plaetori. Cest. Weiblieher Kopf mit Haarschmuck.
- 268 [262]. L.PLAETORI. L.F.Q. Nackter Athlet mit Palmzweig und Schlagriemen.

Thes. Morell. Plaetoria II, A. Hiernach Mommsen p. 623. Blacas II. 483.

- 267 [261] d oder e. M. Plaetori. Cest. Weiblicher Kopf mit Haarsehmack.
- 280 b [274 b]. LIBO. Altar mit Lorbeerkranz und zwei Leiern. Thes. Morell. Scribonia C.
- 268 [262]. L. Plaetori. L. f. Q. Weiblicher Kopf mit Binde, daneben Moueta.
- 267e [261e]. M.PLAETORI. CEST. Krug und Fackel.

  Thes. Morell. Plactoria II, B nnd \*, zwei Exemplare,
  hiernach Mommsen p. 623, Blacas II. p. 483.
- 269a [263a]. FAVSTVS. Kopf der Diana mit Diadem.
  p. 535 [650]. LENT·MAR·COS. Jupiter stehend, Adler und Blitz haltend.

Thes. Morell. Cornolia II, S. Cab. des méd. in Paris, gefuttert. Vielleicht sind beide Stücke identisch.

- 271 [265]. SVFENAS. Bärtiger Satnrnkopf.
- 274 [268]. C.YPSAE.COS.PRIV.CEPIT. Jupiter in der Quadriga; ohne Scorpion.
  - a) Thes. Morell. Nonia III. mit YPSE. Hiernach Mommsen p. 628. Blacas II. 492.
  - b) Cab. des méd. in Paris, Rf. stark vernntzt, gefuttert. Dasselbe Exemplar wie a?

. Beido Denare Nr. 271 und 274 sind in Fabrik sich sehr ähnlich und da diese Verkoppelung noch hinzutritt, will Cave-

doni sie verbinden, als von Collegen geschlagen. Mommsen glauht jedoch hei der Verhindung 274 mit 273 bleiben zu müssen, da Sufenas Quaestor in der Hauptstadt, Hypsaeus jedoch der des Pompeius in Asien war, jener 694, dieser vermuthlich 690, da Pompeius in diesem Jahre sich in Asien befand.

- 272 [266 a]. BRVTVS. Kopf des ersten Consuls 245 u. e. M. Junius Brntus.
- 297 [292a]. SVLLA. COS. Männlicher Portraitkopf.

  Thes. Morell. Cornelia IV. A., hiernach Mommsen
  p. 643 und Blacas II. 516. Eekhel V. 92. E. Froehlich,
  Tentamina p. 405, nach ihm gefnttert.
- 275 a [269 a]. Fanstus. Kopf der Venus mit Diadem.
  274 [268]. Quadriga mit Jupiter und der Umschrift C. Ypsae.
  Cos. Priv. cepit.
  Thes. Morell. Plautia B.
- 279 [273]. M'. Aeilins IIIvir. Weihlicher Kopf mit Lorbeer-kranz.
- 242 [237]. P.FOVRIVS. CRASSIPES. Curulischer Sessel. Cah. in Berlin, gefuttert.
- 287 [281]. C.CONSIDI.NONIANI. Kopfder Venus mit Diadem. p. 547 [652]. L.FLAMIN.CHILO. Biga mit Victoria. Thes. Morell. Flaminia IV. Hiernach Real-Encyclopaedie von A. Pauly 1844, III. 483, Eckhel doetr. nnm. V. 212.

Zu beachten ist die Meinung Haverkamps, der den Denar von Considius und Flaminius als Quästoren in Sicilien geschlagen glaubt. Die Rf. Darstellung von Nr. 287 passt ganz gut. 309 [304]. RVFVS. Jupiterkopf mit Lorbeerkranz. 298 b [293 b]. Q.POMPONI. MVSA. Stehende Musc.

- a) Thes. Morell. Pomponia III, 2. Borghesi Dec. VI. 2; Oeuvres compl. I, p. 300. Mommsen p. 644, 648. Blacas II, p. 517. 525. Eckhel V. 92.
- b) Ein anderes Exemplar im Berliner Cahinet, gefuttert.
  - Q.METEL.PIVS. Belorbeertes Haupt des Neptun. CAESAR. Aeneas den Auchises tragend.
- Thes. Morell. Caecilia II, E; hiernach Eckhel Doctr. V. 93.
- Cab. des méd. in Paris, zeigt jedoch die fehlerhafte. Inschrift CRAEZAR. Von sehlechtem Silber, nicht gefuttert, jedoch zerbrochen und wieder zusammengesetzt.

Vergl. Cohen in der Dissertation über die médailles fourrées p. XVII nnd N. Deehant, der Denar, Victoriat etc. p. 37.

NERVA. Weiblicher Kopf n. rechts.

ALBINVS·BRVTI·F. Zwei Hände einen Merknrstah haltend.

Cab. des méd. in Paris; gefnttert.

VARRO PRO Q. Bärtiges Brusthild des Jupiter Terminalis mit Diadem. — Dieselbe Rückseite.

Mommsen p. 654 glaubt, dass diese sehr seltenen Denare, auf denen die Rückseite, Adler und Delphin, dazwischen Scepter, fehlt und die Hanptseite auf beiden Seiten erscheint, auf einem Münzversehen heruhen. Ein solches Exemplar befand sieh in Cohens Sammlung, der es p. 3t1. Nr. 15 pl. XXXIX. 5 beschreibt; befindet sieh jetzt im Cabinet des médailles in Paris, wiegt 3,8 Gr., ist sehr gut erhalten und nicht gefnttert. Thes. Morell. Terentia B. Riecio mon. fam. p. 220. Nr. 16 pl. LXV, 8.

P·CLODIVS·M·F. Kopf des Apollo, dahinter Leier.

187 [201]. L·SCIP·ASIAO (stattASIAG). Quadriga mit Jupiter.

Wiener Cabinet. Beschrichen von Eckhel doctr. num.

V. 92, Catalog p. 33. Nr. 58. Arneth Synopsis II,
p. 10. Nr. 18. Wiener Sitznngsberichte IX. p. 918.

922. Mommseu p. 575, Blacas II, p. 379. Die Plattirung ist nicht gewiss, nach Mommsen wohl, Eckhel
Catalog und Arneth geben jedoch A. Das ASIAO
ist ohne Bedeutung und mag durch Ausgleiten des
Stiftes entstanden sein.

P·CLODIVS·M·F. Kopf des Apollo, dahinter Leier.

279 [273]. M'ACILIVS'III VIR. Stehende Frau mit Schlange. Aynethler, Schulze Münzcabinet p. 77. Nr. 409. Abgebildet auf dem Titelblatte von Schulze, Compend. histor. medicinae. Wahrscheinlich silbern.

CAESAR·AVGVSTVS. Kopf des Octavian.

280 [274c]. Libo. Altar mit Lorbeerkranz. Frochlich Tentamina p. 405. gefuttert.

AVGVSTVS DIVI F. Kopf des Augustus. LENTVLVS SPINT. Krug, Kelle u.s.w. Cab. des méd. iu Paris; gefuttert.

AVGVSTVS. Kopf des Augustus.

CAESAR. Aeneas den Anchises und das Palladinni tragend.

Im Catalog Fontana, Kaisermünzen, publiciert von Scstini wird dieser Denar znerst beschrieben. Mit dieser Sammlung kam er 1860 zum Verkauf. Hoffmann im Auctionscataloge p. 37 fügt binzu: cette pièce unique est belle et d'une antiquité incontestable, argent. Riccio erstand die Münze und beschreiht sie im II. Suppl. p. 5. Nr. 6, bemerkt, dass sie aus der Sammlung Foutana stamme, anch ansdrücklich ne di puro argentow. 1868 kam sie zum zweiten Male in Paris und durch Rollin und Feuardeut zum Verkauf; von diesen im Cataloge p. 50. Nr. 805 heschrichen nexemplaire tres-rare de la collection Fontana, argeuts. Die Münzen der Julia wurden zusammen verkanft, ich hahe den Verhleib dieses Exemplars nicht erfahren können, Herr Rollin, der die Serie kanfte, besitzt den Denar nicht mehr:

AVGVSTVS. Kopf n. rechts.

P.CLODIVS.M.F. Stehende Diana mit Bogen nnd Hirseh.

Nenmann pop. et reg. nnm vct. p. 202; gefuttert.

M.ANT.IMP.AVG.III.VIR.R.P.C..... Kopf des Antonius.

CAESAR. Zwei gallische Gefangene am Tropacon. Cah. des méd. in Paris. Silber, nicht gefuttert; 3,6 Gr.

- 11. Münzen mit unorthographischen Umschriften, mit abweichenden Typen etc.
- 139 [114]. L.POST.ALB. Franchkopf mit Flügelhelm, dahinter Apex.

Quadriga mit Mars das Tropaeou anf der Schulter. Zeigt den Namen mit verkehrtem S in POZT.

- a) Hamburger Kuusthalle, gefuttert. Vergl. Bahrfeldt Num. sphrag. Anzeiger V. 96.
- b) Kopenhagen, gefuttert; vergl. Ramus cat. nnm. vet. p. 90. Nr. 18.

193 [176]. L. CASSI CAEICIAN. Cereskopf mit Aehrenkrauz. Rf. Pflügende Stiere.

Paart lateinische Buchstaben zuweilen mit Punkten, deren Stellnug jedoch immer dieselbe ist, nach diesem Schema:

## A B C D E F G H I K X V T S R Q P O N M.

Vergl. hierüber Friedlaender osk. Münzen p. 87. Riccio cat. p. 63, primo suppl. p. 6. Eekhel doetrina mm. V. p. 76. Mommsen p. 651. Blacas II. p. 387.

## Abweichend paart:

| ٠Ė | mit | ٠ŝ |            | Thes. Morell. Cassia I. f.                                                                                                                          |
|----|-----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ε  | 12  | TR | gefuttert. | Beschrieben in dem Cataloge einer 1873<br>in Geut durch Verhulst versteigerten<br>Sammlung.                                                         |
| ŕ  | 3 3 | Ÿ  | • 7        | Cab. des med. in Paris.                                                                                                                             |
| G٠ | 13  | С  | **         | Sammlung Riceio; fehlt im Anctions-<br>cataloge, ist dort wohl in den sum-<br>marisch anfgeführten Denaren dieses<br>Münzmeisters mit einbegriffen. |
| T. | ,,  | Ĥ  | 7 9        | Herzogl. Cab. in Gotha.                                                                                                                             |
| ×  | ??  | Т  | , ,        | Thes. Morell. Cassia Fg.                                                                                                                            |

- 195 [180]. C·COIL·CALD. Frauenkopf mit Flügelhelm nach links.
  - Rf. Biga, jedoch anstatt nach links nach rechts gewendet. Münzbnehstabe · R, sonst in keiner Weise abweichend.

Cab. des méd. in Paris; von Silber, Plattirung wenigstens wegen der vortrefflichen Erhaltung nicht zu erkennen. Nicht von Cohen beschrieben. 204 [200]. L. COT. Vulcankopf. Rf. Adler darunter ahweichend, rückläufig TOO. J, Münzhuchstabe M. Im Gepräge ohne weitere Abweichungen.

Herzogl. Cahinet in Gotha; gefuttert.

- 207 [204]. LENT MAR F. Herkuleskopf mit Löwenfell und Keule, hinter ihm Schild. Rf. Stehende Frau mit Helm und Speer, nehen ihr stehend ein männlicher Genins, das Füllhorn haltend und den Lorheerkranz ihr anfs Hanpt setzend; nuher Lorheerkranz.
  - a) mit ROMA paaren ahweieheud anstatt auf heiden Seiten gleich:
    - B mit Y gefuttert Cab. des med. in Paris.
    - K ,, G . Thes. Morell. Cornelia III, 5.
    - P , F , Cabinet in Berlin.
    - P ,, F . ,, In meiner Saumling; 1874 in Paris gekauft.
  - b) mit P.E.S.C.
    - Q ,, Riccio Catalog p. 73. Nr. 99.
    - Q ,, Q gefuttert Cab. des méd. in Paris, abgeh. Cohen pl. XIV. 6.
    - Q ,,  $\dot{\Theta}$  ,, In meiner Sammlung; 1875 iu Paris gekauft.
    - Q ,,  $\Theta$  Catalog Fontana p. 41. pl. II, 2n. 3.

Bei Fontana fehlt die Angabe ob gesnttert oder von Silber. In dem Anctiouscataloge dieser Sammlung sind heide Denare nicht ansgesührt, sie müssen sich unter den entwendeten Stückeu hesunden haben. Es fällt auf, dass die meisten Münzen dieser Sorte mit P·E·S·C die falschgekoppelten Bnchstahen Q uud Ötragen und gesuttert sind, doch giebt es anch silberne Stücke

mit Q auf beiden Seiten, so in Paris und Kopenbagen. Möglicherweise sind von den Stücken mit Q und Ö, die sich bei Riccio, Foutana, in Paris und in meiner Sammlung befinden, einzelne identisch; mein Exemplar ist in Paris gekauft, die Sammlungen Fontana und Riccio dort versteigert.

249 [250]. C.MARI.C.F.CAPIT. Cereskopf mit Aehrenkranz. Rf. Pflüger mit Pflug und zwei Stieren.

Paart Münzziffern gleichnamig auf beiden Seiten. Abweichend dagegen:

VI mit XXV gefnttert Cab. des méd. in Paris.

XII ,, CXXIII ,, CXXIII silbern Riccio mon. fam. p. 1 und Catalog p. 141. Nr. 64. Gefunden 1824 im Schatz von Diamante. Mommseu p. 615. Blacas II. 461.

LXXXVIII ,, CXXXV gefuttert Cabinet zu Gotha.

CIII ,, XXXVIII ,, Cabinet zn Berlin.

CIIII ,, CXXIII ,, Cab. des méd. iu Paris.

279 [273]. M. ACILIVS. III. VIR. Franchkopf mit Lorbeer-krauz und Halsband.

Stehende Frau mit der Schlauge.

Zwei Exemplare ohne Halsbaud, beide gefuttert; stammen a) aus der Grotefendseben Sammlung, b) aus Frankf. a/M. 1874. In meiner Sammlung.

285 [279]. LONGIN-III-V. Kopf der Vesta nach links.

Rf. Römischer Bürger seine Stimmtafel in die Urne werfend.

Abweichend mit LONGIN·III; mit dem Münzbuchstaben C.

- a) Ein Exemplar in der Sammlung A. Jungfer in Berlin, gefuttert; vergl. Num. sphrag. Anzeiger 1874 p. 109.
- b) Ein Exemplar in dem Herzogl. Cabinet zu Gotha, gefuttert.

Ein drittes Stuck mit fehleudem V bei Cohen med. cons. p. 82, pl. XI. 8 ist auch gefuttert, zeigt jedoch den Kopf nach der rechten Seite, Münzbuchstahe S.

- 287 [281]. C.CONSIDI-NONIANI.S.C. Kopf der Venus.

  Tempel auf einem Felsen mit Mauern umgeben.

  Hat die Insehrift C.CONZIDI-NONIANI.Z.C;

  gefuttert, befand sich in der Sammlung Greau; vergl.

  den Catalog Paris 1869. p. 19. Nr. 210.
- 292 [287]. Im Catalog der Sammlung des Don José García de la Torre in Madrid, angefertigt 1852 von Joseph Gaillard werden p. 126. Nr. 1963 Deuare des C. Hosidins Geta beschrieben pavec la légende en sens inverse. Deux exemplaires Ru.
- 298 [293]. Kopf des Apollo mit Lorbeerkranz.

  Rf. T.POMPONI-MVSA. Stehende Muse.

  Der Vorname T ganz dentlich austaft Q,

  Cab. des méd. in Paris, gefuttert.
- L. Hostilius Saserna. Cohen méd. eons. ein gefutterter Denar, abweichend anf III. Kopf mit langen Haaren nach rechts. Rf. Drei Männer auf einer Brücke, darunter L. HOST. Befindet sich im Cab. des méd. in Paris, wohl dasselbe Stück, dass im Thes. Morell. Hostilia 4 abgebildet ist.

Denar des L. Sestius pro Q. mit dieser Inschrift und fehlender Interpunktion L SESTI PRO Q)(Q CAEPIO BRIVS IRO CO von der Umschrift ganz getrennt im Abschnitt S.

Gefuttert; befand sieh früher in Grotefends Sammlung.

Im Catalog d'Ennery p. 153 wird eine Münzo des L. Mussidins mit diesen Abweiehungen beschrieben:

. CONCOROIA (sie) Tête de femme voilée.

L'MVSSIDIVS LONGVS. En caractères inverses, de droite à gauche.

Deux figures jetant le sort etc., le type ordinaire. CLOACA (sie) anssi de droite à ganche.

Cohen p. XVII. méd. eonsul. »Une médaille, que j'ai vue de la famille Nasidia où la lettre N est tournée à l'envers.

Ein Denar desselben L. Nasidius im Catalog d'Ennery p. 153 mit Q·NASIDIV.

Thesaurus Morellianus Pompeia I. D. ist folgender Denar mit verschiedener Zeitbestimmung abgebildet:

MAG. PIVS · IMP · ITER. Kopf des Neptun mit Dreizack.

IMP TER Tropaeon zwischen Schiffsvordertheil und Schild (Rückseite eines Denars des Antonius).

Dasselhe Stück noch aufgeführt Eckhel V. 93. Cohen p. XVII.

Bremen.

M. Bahrfeldl.

### Der Münzfund von Lübeck.

Im vorigen Jahre kam ein ausehnlieher Fund zum Verkauf, der muthmasslich in der Nähe von Lübeck, wo der grösste Theil an den Markt gelangte, ausgegraben worden ist, und habe ich daraus seine Benennung entnommen. Einige Monate ehe Herr Cohn in Lübeck mir die Hauptmasse zugänglieh machte, hatte ich von Leipzig her etwa 250 Münzen erhalten, von denen ieh richtig vermuthete, dass sie nur einen Bruchtheil des ganzen Fundes darstellten. Deshalb habe ich auch keine Anfzeichungeu dartber gewacht, kaun jedoch versiehern, dass wesentlich andre Typen als in der Hanptmasse nicht entbalten waren, wenngleich es möglich ist, dass unter den englischen irgend eine Ahart sich befunden haben mag, welche in nachstehendem Verzeiehuiss nicht vertreten ist. Mit vollster Gewissheit aber kaun ich verhürgen, dass ich unter den dentsehen die wichtigeren für meine Sammlung ausgesucht und nachstehend aufgeführt hahe, und dass die übrigen mit denen in dem Lühecker Antheile vorgekommenen identisch waren, so dass also nachstehende Beschreibnug eine Uebersicht des ganzen Fundes gewährt, nur dass man etwa 150 englische und dänische, sowie etwa 80 dentsche derselhen Typen hinzureehnen muss. Diese Münzen vertheilen sich, abgesehen von den zerstreuten 230 folgendermassen: Englische 1901 (und zwar 43 Aethelreds und 1826 Knuts nebst 32 unlesbaren), dänische 158, irische 4, schwedische 1, böhmische 1, italienische 1, ara-· bische 1, dentsche etwa 450, Gesammtsamme mithin (unter Hinzurrehnung der Leipziger) ca. 2800 Stück; ausserdem waren ungeführ 50 zerbrochene Müuzen und einige Loth Silberblech vorhauden.

Ist dieser Fund schon hinsichtlich seiner Quantität von Bedeutung, so ist er es noch mehr vermöge des numismatischen Werthes seines Iuhalts namentlich an vaterländischen Geprägen, der hauptsächlich den Nachtrag zu meinem Werke über die ältesten deutschen Münzen ) veranlasst bat, und nusserdem ist er anch interessant wegen des Zahlenverhältnisses zwischen den englischen und deutschen Münzen. Denn während gewöhnlich letztere bedeutend üherwiegen und unter den 64 schwedischen Funden, welche Hidebrand in der Vorrede zu seinen anglosachsiska mynt aufführt, eigentlich nur bei einem einzigen, dem von Petes (S. LV) ein andres Verhältniss (927 englische auf 500 deutsche) stattfindet, so sind hier die englischen mehr als viermal so zahlreich als die deutschen.

Bei einer so grossen Anzahl Münzen lässt sich die Zeit der Vergrahung fast genau auf das Jahr hestimmen. Unter den unchr als 2000 englischen 2) sind neunlich die jüngsten von Knut 1016—35, unter den fast 200 dänischen die von Harthakunt 1035—42, noch später, nach 1037 fällt die einzige höhmische (von Bracislans 1037—55), unter den etwa 450 deutschen Münzen aber ist die, welche das späteste Datum des ganzen Fundes liefert, der Breisacher Denar Herzog Heinrichs 1038—1045. Unerheblich ist dabei selbstverständlich, dass die Regierung einiger Münzherren, welche viel früher beginnt, in eine spätere Zeit hinabreicht, so Bernhards II von Sachsen 1011—1159 und namentlich Alberts III v. Namur 1037—1105. Also vor 1038 kann unser Fund nicht niedergelegt sein. Schwerlich nber auch viel später, und gewiss nicht nach Konrads II Tode (1039).

<sup>1)</sup> Die deulschen Münzen der sächsischen v. franklichen Kaiserzeit. Berlin 1876,

Zu den 1901 des Lübecker Antheils sind nemlich noch die des Lelpzigers hinzugurrechten.

Dafür spricht nicht nur die grosse Anzahl der sonst nicht so hänfigen Mänzen dieses Kaisers und das gänzliche Fehlen derer seines Nachfolgers Heinrichs III und der Zeitgenossen des Letzteren, sondern aneh noeh der Umstand, dass auf so viele Erzhischof Pilgrims, unter denen nicht weniger als 14 der verhältnissmässig seltenen mit dem Kaiserkopfe, kein einziger der gar nicht seltenen seines Nachfolgers Hermanus II 1036-56, vorkam, von denen man also vielleicht annehmen mnss, dass sie, soweit sie Konrads II Namen fragen, erst im J. 1039 geprägt worden sind, nachdem unser Schatz sehon der Erde anvertraut worden. Doeh darf man sieh freilieh nieht verhehlen, dass aneh dem Zufalle ein gewisser Einsinss einznräumen ist, und mnss man es als ehenso möglich hetrachten, dass der gedachte Breisacher Denar gleich nach Herzog Heinrichs Antritt gesehlagen worden und an den Ort seiner Vergrabung angelangt ist, wie nmgekehrt, dass von Ohngefähr einige der Münzen fehlen, die wir, wie die genannten Kölner, und Englische von Harold (1035 bis 1039) vermissen, ohne dass wir einen Grund dafür angehen. können.

Bei der Beschreibung der dentsehen Münzen hahe ich mich mit Rücksicht auf mein gedachtes Buch (das ich mit D eitire) kurz fassen dürfen. Wenn die von Herrn Cohn verfasste Beschreihung der nicht deutschen Münzen ausführlicher ausgefallen ist, als wir es sonst bei diesen Münzen gewohnt sind, so erklärt sich dies darans, dass kanm jemals sich die Gelegenheit zu eingehendem Studium eines so grossen Schatzes derselhen ergehen hat, und dass die vorliegenden englischen Gepräge grösstentheils von den hisher hekannten mehr oder weniger wesentlich ahweichen, nicht blos neue Münzmeister, sondern sogar auch nene Münzstätten geliefert haben. Und wenn ein Buch, wie das bereits erwähnte von Hildehrand, welches ein so sorgfältiges Verzeichniss der in Schweden ausgegrabenen angelsächsischen Pennies giebt, eine Berechtigung hat, so konnte es keinem Bedenken

unterliegen, die reiche Ansbeute unsres Fundes in ähnlicher Weise zu verwerthen; besonders die euglischen Forscher und alle Besitzer des Hildebrandschen Werkes werden diese Nachträge mit Frenden begrüssen.

## Lothringen.

Metz, B. Dietrich II (1006-1047).

- (+DE)ODERICVS P Krenz. Rf. SPE TRV. im Felde. 1 Ex. D. 1362 α. Taf. 61.
- 2) Deoderiens eis, Brustbild 1. Rf. Mettis eivitas, Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel. 3 Ex., sämmtlich schlecht, eins mit rückläufiger Inschrift der Hf. D. 24 a. Taf. 1.

Verdun, B. Raimbert (1024-1039).

3) RAMBTOPRESVL Kopf 1. Rf. HADONIS CA-TRI Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel. 1 Ex. D. 1363. Taf. 61.

Gozelo I, Herzog von Niederlothringen (1023-1044).

4) Umschrift unleserlich. Diademirter Kopf 1. Rf. I. F. GOX—ELO durch zwei Linien (oder ein Schwert) getrennt, umher DVX(!). 1 Ex.

D. 1364. Taf. 61.

Der Kopf ist sehr ähnlich dem anf Heinrichs II Macstrichter Geprägen, die Rf. weist auf Huy.

Flandern, Markgraf Balduin IV (989-1036).

+BALDVINI(MΛ)R Kreuz mit Kugel, Kreuzehen, Ringel und Dreieck in den Winkeln. Rf. BRVEIΛ SCI DONΛ seehssänliger Tempel.
 1 Ex.

D. 1365. Taf. 61.

- 6) Aehnlich, aber mit Kreuzchen, Kngel, Ringel und C in den Winkeln, die Umsebriften erloschen.
- BAL ..... Kreuz mit Kreuzchen, Ringel, Kreuzchen 7) nnd Ringel in den Winkeln. Rf. BO(nus denari) Kreuz in einer Einfassung von 4 Spitzbogen, in jedem Winkel 4 (scblechte) Ex. ein Punkt.

D. 1366. Taf. 61.

B·A·L (du) IN:.. Krenz mit Kugel, Ringel, drei Kugeln 8) und Halbmond in den Winkeln. Rf. ..ONDI.... ICIV...., dieselbe Vorstellung. 1 Ex.

D. 1367. Taf. 61.

Man wird diese Minzen lieber diesem Balduin, als seinem gleichnamigen Sohne (1036-67) beilegen, obwohl natürlich unser Fund eine sichere Entscheidung über diese von den bisher bekannten etwas abweichenden Denare nicht zulässt.

Dinant, Albert III, Graf von Namnr (1037-1105).

DE(ON) AN Kopf 1. Rf. Sphärisches, an den Endcu lilienartig verziertes Viercek, mit einem Ringel in der Mitte and an jeder Seite. 2 Ex.

D. 174. Taf. 8.

Hier lässt unser Fund die Frage entstehen, ob nicht diese hisher dem dritten Albert zugesprochenen Denare vielmehr seinem Vater Albert II (1020-37) zuznschreiben sind. Es wird fernerer Beobachtungen bedürfen, um hieritber ins Klare zu kommen, und das Endresultat vermnthlich sein, dass zwar der grössere Theil der Namurer und Dinanter Alberts-Denaro dem jüngeren Albert bleibt, einige aber seinem Vater gehören.

Huy, Kaiser Konrad II (1024-1039).

IMP CONRADVS diademirtes Brustbild r. Rf. HO IVM (rtickläufig) im Felde zwischen Kngeln. Umschrift SCS LAND - B(ertn). 1 Ex.

D. 1368, Taf. 61.

#### Maestricht.

- 11) CONRADVS diademirter Kopf 1. Rf. TRA iectum)
  Bischofsstab. 1 Ex.
  D. 1369. Taf. 61.
- 12) Undeutliche Umschrift. Diademirtes Brustbild r.

  Rf. +TR(Al)EC(T)VM Kreuz.

  D. 1370. Taf. 61.
  - ... AllETVM Brustbild r. Rf. +.... VM Kreuz. 1 Ex. D. 1387. Taf. 60.
  - Ein schlecht erhaltenes Exemplar von D. 253. Taf. 11
     nit +SCS LΔMBERTVS Kopf r. Rf. TRAIECTI E(cclesia) Kirche.

Noch einige andere werden nach Maestricht oder der nächsteu Umgegend gehören, sie sind aber von so rohem Stempelschnitt und so nachlässiger Prägung, dass es uicht möglich ist, sie durch Beschreibung hinreichond zu veranschaulichen.

Köln, Kaiser Otto I (936-973, Kaiser seit 962).

15] OTTO REX Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel.

D. 331. Taf. 14.

7 Ex.,

alle durch geringe Erhaltung und vielleicht Beschneiden 1) ihren langen Umlauf bezeugend.

Kaiser Otto III (983-1002, Kaiser seit 996).

- Denar mit Oddo imp. aug. Rf. S. Colouia, ähnlich wie D. 342c. Taf. 15.
   22 Ex.
  - Kaiser Heinrich II (1002-1024, Kaiser seit 1014).
- 17) Schlecht ansgeprägte Nachmünzen von D. 345 Taf. 15 (mit Heinrichus rex. Rf. S. Colonia). 2 Ex.

Diese von Thomsen geäusserte Ansicht wird jedoch durch das Gewicht:
 6.05 Gr., 1,27 Gr., 1,28 Gr., 1,5 Gr., 1,51 Gr., 1,62 Gr., 1,79 Gr. zwelfelhaft.

- 18) HEINRICVS IMP. Kreuz mit vier Kugeln. Rf. SCA—COLO—NIA in drei Zeilen. 4 Fx.
- 19) +HENRCV... Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel. Rf. SANCTA (Colonia) fünfsäuliger Tempel. 4 Ex. D. 352. Taf. 15.
  - . Kaiser Konrad II (1024-1039, Kaiser seit 1027).
- 20) ....RADVø Ol.. Krenz mit einer Kugel in jedem Winkel. Rf. SANC(TA) C(OLO)NIA fünfsäuliger Tempel. D. 359. Taf. 16. 3 Ex., von denen zwei verdorbene Umschriften haben. Erzbisch of Piligrim (1021—1036).
- 21) Urstücke nnd Nachahmungen von D. 379. Taf. 16 (mit +CHVONRADVS IMP Krenz mit vier Kngeln. Rf. SAN CTA COLONIA Kirche mit PILI—GRIM darin), der Name PILIGRIM zu acht Strichen entstellt 20 Ex.
- 22) + CHVONRADVS IMP diademirtes Brusthild r.

  Rf. SANCTA COLONIA Kirche mit PILIGRIM. 14 Ex.
  D. 380. Taf. 16.
- 23) Ebenso, aher Rf. SANCTA COLO IMP. 1 Ex.D. 1372. Taf. 61.
- 24) Wie Nr. 22, aber mit gekröntem Brusthild.
- Andernach, Kaiser Otto III (983-1002, Kaiser seit 996).
- 25) (+) O&T(T)··O Kreuz. Rf. +A(N)DERNKA Adler.
  D. 434. Taf. 19. 1 Ex.
  - Dietrich, Herzog v. Oherlothringen (984—1026).
  - 26) (+ HE)ODE(RICVS) DVX zwei sich anhlickende Brusthilder, zwischen ihnen ein Scepter. Rf. ANDERNAKA auf einem Perlenkreuze, in dessen Winkeln zwei Schleifen mit zwei Arabesken wechseln. 2 Ex.
    - D. 437. Taf. 19, wo jedoch die Araheske im ersten und vierten Winkel steht.

Erzbischof Piligrim.

- 27) +CHVONRAEDVS, im Felde auf einem durch vier Doppelbogen gebildeten breiten Kreuze PILIGR—IMVS

  \*\*\*\*\* Rf. AND—E.. Kirchenportal, unten ein Ringel. 2 Ex.

  Achnlich D. 446. Taf. 19, wo statt des Ringels ein Sänlenkapitäl.
- 28) Ebenso, aber + CHVONRDVS and ILIGI-MVO.

  Rf. ANI-ERD, and statt des Ringels ein Kreuzeben.

1 Ex.

- 29) Aehnlich mit ILIGI MR. Rf. ... ENA. 1 Ex. Die Spielarten dieser nicht besonders hänfigen Andernacher Denare sind fast nnerseböpflich.
  - 30) Aebnlich, aber mit entstellten Inschriften. 1 Ex.
    D. 454. Taf. 19 äbnlich.
  - 31) Hf. wie Nr. 27. Rf. AND (E)RN Portal, in welchem ein Schrägkreuz zwischen zwei Punkten, unten Säulenkapitäl. D. 447. Taf. 19.
    1.Ex.

Duisburg, Kaiser Konrad II.

32) +CHVONRADVS IMP bärtiger Kaiserkopf.

Rf. +DIVS—BVRG anf einem breiten, durch Doppelbogen gebildeten Krenze!

D. 311. Taf. 13.

Einer dieser Denare ist, was bei diesen sonst stets korrekten Münzen auffällig ist, stark barbarisch.

- 33) Ebenso, aber statt der Bogen Halbmonde mit Ringeln darin. D. 312. Taf. 13.
   1 Ex.
- 34) Desgleichen, aber mit Kopf (Vogel, Kopf und Vogel) in den Bogen. — D. 313. Taf. 13. . 1 Ex.
- 35) Ebenso, aber mit Schleifen in den Bogen. 1 Ex. D. 314.

Ein seltenes Glück, das nlle diese drei keineswegs bänfigen Abarten hier vereinigt.

Trier, Kaiser Otto III.

36) (+OTTO REX) Krenz mit vier Kugeln. Rf. TREVER.

D. 461. Taf. 20.

1 Ex.

Erzbischof Poppo (1017-1046).

37) +CHVONRA(DVS I)MP bärtiger Kaiserkopf.

Rf. +POP(PO AR)CHIEPS verziertes Kreuz mit &PAX
in den Winkeln.

D. 467. Taf. 20.

Die hier ganz deutliche Schleife (Dreispitz) vervollständigt in erwünschter Weise das einzige bisher bekauute Exemplar dieses Denars.

Friesland, Kaiser Konrad II.

38) + CONRAD IM(PE)T bärtiger Kaiserkopf. Rf. + FR (ES)ON1A Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel.

D. 495. Taf. 22.

1 Ex.

Utrecht, Kaiser Heinrich II.

39) HEINRIC(VS REX) gekröntes Brustbild. Rf. (XRIS TIA)NA RELIG(IO) Kirchengiebel mit T—RA—IEC—
TV. — D. 539. Taf. 23. 2 Ex.

Deventer, Kaiser Heinrich II.

- 40) HEI(NRICVS IMP)ETO Hand, nebeu dieser (RE)X.
  Rf. (DAVANTRIA) Kreuz mit vier Kugeln.
  1. Ex.
  D. 563. Taf. 24.
- 41) (H)EINRICVS IMIP.. langhaariger Kopf 1. Rf. DA VAN(TR) IA (rücklänfig), im Felde BONA an den Enden eines kleinen Krenzes.
  1 Ex.

D. 564. Taf. 24.

Kaiser Konrad II.

42) CO.. DVSI. gekrönter Kopf mit struppigem Bart.

Rf. +DAVNTRE Krenz mit einer Kugel in jedem
Winkel. — D. 566 b. Taf. 24. 2 Ex.

Thiel, Kaiser Heinrich II.

·43) (H)ENRIEC...II QEDAT. gekrönter Kopf.

Rf. × (T)IEII Kreuz mit einer Kngel in jedem Winkel.

Aehnlich D. 578. 579. Taf. 24. 2 Ex.

Eine dieser Münzen ist durch die S. 24 meines Buches erwähnten Einkerbungen, die andre, gleich Nr. 27 durch ein sehrmerkliches quadratum supercusum ansgezeichnet.

Kaiser Konrad II.

- 44) CAO(NRAD)A2 gekrönter Kopf. Rf. XOTOIOE(O .FOEO) Kreuz mit vier Kngeln. 12 Ex. D. 582. Taf. 24.
- 45) ...ONR.... derselbe Kopf. Rf. XTIELE im Felde.
  D. 584. Taf. 24.

  BO
  HA
  4 Ex.

Lüneburg, Bernhard II Herzog v. Sachsen- (1011-1059) Lüneburg.

B(RN)HA(RDV)S Hand anf einem Kreuze. Rf. (L)IV NIB(V)RHC Kreuz mit vier Kugeln in den Winkeln. D. 590. Taf. 25.
3 Ex.

Merseburg, Bischof Brnno (1020?-1036).

- 0bol. .HVONRADV 

  RO... diademirter Kopf r.

  Rf. ... ∴ IVIOWAR Kirche. 1 Ex.

  D. 603. Taf. 26.
- 48) Aehnlicher Denar mit CONRA..... Rf. Unleserliche Umschrift. D. 605. Taf. 26.
- 49) +CH(uonradu) № DO(man) OR (rückläufig) Kaiserkopf linkshin. Rf. Aehnlich wie vorher. 2 Ex.

  Aehnlich D. 604. Taf. 26, wo jedoch die Schrift rechtläufig.

Jetzt kennen wir also von diesem Bischofe, den ich vor wenigen Jahren znerst in die Numismatik eingeführt, sehon vier Arten. Eins der beiden Exemplare ist übrigens wie das Kopenhagener (D. 604) und wie Nr. 48, fast viereekig, ein weiterer Beweis, wie Unrecht man thut, wenn man diese und andere Fabrikeigenthümlichkeiten, z. B. das quadratum supercusum, in engere geographische Grenzen einschliesst.

## Quedlinburg.

50) VOHO..... dreithürmiges Gebäude. Rf. ∴ SQ...
 ONISIV∽ Hand mit Bischofsstab, im Feldo ∴ 2 Ex.
 D. 614 a.

Urstiteko haben QVIDILIGEB. Rf. + 2.. DIONIZIVZ.

Halberstadt, Bischof Brantho (oder Branthoch, 1023-1036).

51) ×S.....S&TDMR tonsnrirtes Brustbild r. Rf. ×B.....
OCHVS EPS drei Thurme and einem Doppelbogen.

D. 627. Taf. 27.

#### Magdeburg.

52) +S€S MAVR(ICI) VS gekrönter bärtiger Kopf r.
Rf. +MAGADEBV(RG) Gebäude.
3 Ex.
Aehnlich D. 648 c. Taf. 28.

53) Achnlich, aber mit rückläufigem +MAGADEBVRG.
D. 648 c. 4 Ex.

Hildesheim, Bischof Godhard (1022-1038).

54) (+GODEHARDV)S·3PS Brustbild r. Rf. (+HILD) ENESHEIM (rucklänfig) dreithürmiges Gebäude. 1 Ex. D. 712 a. Taf. 31.

### Paderborn.

55) +PATERBR(VN)NVN: langes, bis an den Perlenrand reichendes Krenz mit dem Soester Zeichen im ersten, und je einer Kugel in den andern Winkeln.

Sehr erfreulich ist es, dass diese selteue Munze hier der Zeit nach einigermassen fixirt wird, so dass wir sie jetzt wohl als ein Andenken an den berühmten Bischof Meinwerk (1009-36) ansehen dürfen.

# Soest, Kaiser Konrad II.

56) (+CH) VONIADVNMI diademirter Kopf τ, mit einem Krenzehen davor. Rf. Neben dem A des sogenannten Kölner Monogramms in kleineren Buchstaben SOE—SA-2C.

Aehulich D. 742. Taf. 32.

3 Ex.

# Dortmund, Kaiser Otto III.

- 57) ODDO IMPERATO(C?) Kreuz mit vier Kugeln.

  Rf. THEROTMANNI, kleines Kreuz mit einer Kugel
  an jedem Ende.

  D. 744. Taf. 33.
- THER(OTM) ANN sehr roll gezeichnetes Gesicht.

  Rf. ODD O IMP) ERATOR Krenz mit vier Kngeln.

  Achnlich D. 745a. Taf. 33. 4 Ex.

Kaiser Konrad II.

- 59) IMRERATOR (ritekläufig) gekröuter Kopf 1. Rf. CON RADVSRE (ritekläufig) Kreuz mit vier Kugeln. D. 754, Taf. 33.
- 60) CONRADVSRE (rückläufig) langhaariger (oder diademirter?) Konf l. Rf. CONRADVSRE (rückläufig) Kreuz mit vier Kugelu. 3 Ex.

D. 756. Taf. 33.

Dass hei zwei Otto's und elf Konrad's die Munzen von Heinrich II ganz gesehlt haben, kunnte dem aussallen, der nicht durch Betrachtung derartiger Funde an ähnliche Unregelmässigkeiten gewöhnt ist.

## Mainz, Kaiser Otto III.

61) OTTO IMP AVO (rticklänfig) Krenz mit vier Kugeln.

Rf. +OMGCIACI (rtickläufig) Kirche. 1 Ex.

Achulich D. 778. Taf. 34.

Kaiser Heinrich II.

62) +HEIN(RICVS R)EX Krenz mit vier Kngelu.

Rf. NO ... IMT Kirelie.

4 Ex.

3 Ex.

Achnlich D, 785. Taf. 34.

Anf diesen Mainzer Denaren der Ottonen und Heinrichs II findet man die entsetzlichsten Verstösse gegen die Orthographie, und überhaupt spricht die nachlässige Prägung der meisten Exemplare dafür, dass der starke Geldbedarf zur Beschäftigung anch der ungeschicktesten Arbeiter nöthigte.

- 63) Aehnliche Obole, welche es zweifelhaft lassen, ob sie nicht von Otto oder Konrad herrühren. 3 Ex. Aehnlich D. 780. 786. 786a. Taf. 34 und D. 791.
  - Kaiser Konrad II.
- (+CH<sub>j</sub>VOMRAD(V<sub>j</sub>R∈(X). Rf. +MOIO(NEIE)CIVIT therefore wie vorbin.4 Ex.

D. 789. Taf. 34.

Hier erscheint noch, wie auf den Münzen der Ottonen und Heinrichs II die einfache Holzkirche, welche auf den folgenden Geprägen eine andere Gestalt annimmt.

65) +CH<sub>1</sub>VO)NRADVS MP Krenz mit vier Kngeln.

Rf. V(RBS M)OGVNCIA Kirchenportal mit X 22 Ex.

D. 790. Taf. 34.

Die Prägung ist so mangelhaft, dass kein einziges Exemplar einigermassen befriedigt. Desto überraschender ist der sehöne Stempelschnitt der folgenden seltenen Art.

66) · + CH(VO)NRADVS IMP bärtiger Kaiserkopf.

Rf. (VRBS MOG)VNCIA ähnliehes Kirehenportal.

D. 1373. Taf. 61.

Erzbischof Willigis? (975-1011).

67) +. OH.... Brustbild eines Geistlichen. Rf. .. VNCH...

Kreuz, in jedem Winkel eine grosse und eine kleine Kugel. — Aehnlich D. 802. Taf. 35.

### Speier.

68) • SCA(MARIA) Kreuz, in jedem Winkel eine von zwei kleineren begleitete grosse Kugel. Rf. (S)PI(RA CIVITA) Kirehe. 9 Ex.

Achnlich D. S36. Taf. 36.

Einer dieser gleichfalls sehr lüderlich geprägten Denare hat den Stadtnamen rückläufig.

### Worms, Kaiser Heinrich II.

69) Denare mit Heinrieus und dem in einem Winkel mit Kugel nnd Halbmond, in den andern mit je einer Kugel gefüllten Kreuze. Rf. Wormatia, Kirche.

Aehnlich D. S15. Taf. 37). 21 Ex., sämmtlich von so flachem Stempelschnitte, dass auf vielen gar keine, auf den besten nur zwei oder drei Buchstaben siehtbar sind. Die Buchstaben sind viel breiter gestaltet als auf dem augezogenen Muster D. S45.

#### Fritzlar.

70) +FR(ID)E~LA(RO) Kreuz mit einer Kugel in jedem S Winkel. Rf. COLON(I). — D. 870. Taf. 38. 1 Ex.

### Würzburg, Kaiser Otto III.

71) (S. KILIANV.) dessen Kopf r. Rf. OTTO IMPE Kreuz mit vier Kngeln. 1 Ex. D. 856. Taf. 37.

Ohne Kaiser- und Bischofsnamen.

- 72) +(SS)KIL(I—ANVS) dessen Kopf r. Rf. +V(VIR ZEB)VRG Kirchenportal. D. 859. Taf. 37. 5 Ex. Bischof Brn-no (der Heilige, 1034—1045).
- 73) +S KILIAN(VS) im Felde NRO. Rf. V(VIRCE) BVRG Kirchenportal. — D. 864. Taf. 37. 2 Ex.

Erfart, Erzbischof Aribo (1021-1031).

- 74) +(ARIBO ARC) EP—S dessen Brustbild r.

  Rf: (+ ER. H) ESEVR(T) Kreuz mit vier Kugeln.

  D. 876. Taf. 38.

  1 Ex.
- 75) Ein Denar mit Kirebe und Bischofsstab. Rf. Kreuz mit vier Kugeln, also wie D. 877. Taf. 38, lässt von den Inschriften nur noch auf der Rf. + €(rfesfu)RT sehwach erkennen.
  1 Ex.
- 76) Eine andre ähnliebe, jedenfalls auch hierher gehörige, ist bis auf .... EB-S der Rf. (mit dem Krenz) unleserlich. Sie ist also nnedirt.

Breisach, Horzog Heinrich (1038-1045), der nachmalige Kaiser Heinrich III.

77) + HINPICVS+DV Kreuz mit einem Ringel in jedem (?)
Wipkel. Rf. PRISAHA (rückläufig) Kreuz zwisehen
zwei Ringeln. — D. 1374. Taf. 61.

Das jungste Erzengniss dieser Hanptununzstätte der alemannisehen Herzöge.

Strassburg, Kaiser Heinrich II.

- 78) HEIN(RI) CVS RE(X) gekröntes Brustbild r. Rf. AR GEN—TINA in Form eines Krenzes, dessen Winkel ein Krenzehen, ein Bischofsstab und zwei Lilien einnehmen. D. 918. Taf. 40.
- 79) Ebenso, aber statt der Lilien zwei Sterne. 1 Ex.
  D. 918 a.

Maiser Kenrad II.

80) (CHVO)NRADV (IPR) Kaiserbrustbild 1. Rf. AR GEN—TINA in Form eines Krenzes, in dessen Winkeln zwei Lilien und zwei Kirchendächer. 15 Ex. D. 921: Taf. 40.

Die schlechte Ausprägung dieser Denare macht es begreiflich, dass wir für eine lange Reihe von Jahren keine Strassburger Münzen mehr antreffen.

- 81) Aehnlicher Halb-Denar. — D. 1376, Taf. 61.
- CHY...... Brustbild des Kaisers. Rf. ARGEN-82} TINA kreuzförmig zwischen drei Kirchen-Ansichten.

D. 922. Taf. 40.

2 Ex.

Esslingen, Kaiser Heinrich II.

83) +HEINRICVZR Kaiserkopf r. Rf. avvil -ATIa (rticklänfig) Hand auf einem Kreuze. 1 Ex. Aehnlich D. 951. Taf. 42.

Villingen, Berthold Graf im Breisgau.

+HEINR... NREX Kaiserkopf r. Rf. .. RTO.... Krückenkrenz, in jedem Winkel eine Kngel, die im zweiten anscheinend von einem Halbmonde umschlossen.

- Ohol, wie der Denar D. 957. Taf. 42.

Glücklicherweise erührigt trotz des geringen Erhaltungsgrades noch genug, um die Klassifizirung dieses interessanten Münzchens zn ermöglichen, welches die vor wenigen Jahren noch ganz unbekannten Münzen der ältesten Zähringer auf die Anzahl von vier Hanptarten bringt. Es war, unter Bruchstücken versteckt, mir hei Abfassung meines Nachtrags entgangen. Auch die Bekanntschaft mit den folgenden halbhrakteaten-artigen Denaren verdanken wir erst diesem Funde.

DEDCTOLT (auch PERCTOL, rtickläufig) Kreuz mit einem Ringel in jedem Winkel. Rf. Monogramm (Perctolt?) umgehen von XOXOXO<HOE.

D. 1378. Taf. 61 n. 1378a.

Basel, Bischof Ulrich oder Adelrich II (1025-1040).

86) + ..... ICVS & Kreuz. Rf. BA..... IVIT Gebände. D. 1379. Taf. 61. (vgl. 979. Taf. 43.) Chur.

87): (+C)VRIA CIVIT(AS) Kreuz mit vier Kngeln. Rf. XPC zwischen zwei Strichen, darüher A, darunter 2 Ex.  $(\omega)$ . — D. 1350. Taf. 61.

3 Ex.

Zürich, Herzog Ernst I (1012-1015) oder II (1015-1030).

88) + (DV)X (E)RN2T Kreuz. Rf. (TVR)E • C(V)M Gebäude. — D. 997 a, Taf. 44. 1 Ex.

Erst kurzlich hat der Fund von Kowal (s. diese Zeitschr. II S. 3 ) die ersten beiden Exemplare dieser seltenen Munze gebracht.

Constanz, Bischof Rudhard (1018-1022).

89) (R) VODHARDVS E(P) S Brastbild 1. Rf. CONTISEA Kirche. — D. 1381. Taf. 61.
1 Ex.

Augsburg, Bischof Eberhard (1029-1047).

90) ·EPERHARD · EP · , innen KVONRAD · um ein Kreuzchen. Rf. AVG2TA CIVI fünfsäulige Kirche.
D. 1028. Taf. 45.

91) EPERHART EPO (EPERHARDO EP) Kreuz mit KVON in den Winkeln. · Rf. AVG NTA CIVI (CIV) fünfsüulige Kirche. — D. 1029. Taf. 45. 2 Ex.

Regensburg, Kaiser Heinrich II.

92) II CIM—RIC 9 sänlenförmig neben dem rechtsgekehrten bärtigen Kaiserkopfe. Rf. RVDV 1000VOI · Krenz mit CDVX in den Winkeln. 2 Ex.

Achalich D. 1084. Taf. 48.

Herzog Heinrich V (Mosellanus, 1004-1009 und 1017-1026).

93) HCICE und ID—IC auf einem Kreuze, desseu Winkel mit je einem Dreieck zwischen drei Kugeln ausgefüllt sind. Rf. CICIIO: D Kirchengiebel mit 3C3C1.

Achnlich D. 1090—1690n. 1 Ex.

Herzog Heinrich VI (der spätere Kaiser Heinrich III) 1026-1040.

94) :: CHVONRADVS-IMP Kreuz mit HE—IN—PIE—

RE in den Winkeln. Rf. RAD·AS ROMA fünfsänlige
Kirche. — Aehulich D. 1094. Taf. 48. 7 Ex.

95) Aehnlich, aher mit rückläufigem GHVONRADVIIM.
D. 1094a. Taf. 48.

Salzburg, Erzbischof Dietmar (1025-1041).

96) + TIETMARVS ARCHI Kreuz mit EPS S in den Winkeln. Rf. · SRYDBERTVS viersäulige Kirche.

D. 1149. Taf. 51.

1 Ex.

Höchst bemerkenswerth durch treffliche Arbeit und fehlerlose Umschriften (eps Salisburgensis!), man erkennt Frizo's Walten (s. D. 1140. Taf. 50, vgl. 1139).

#### Unbestimmte deutsche Münzen.

- 97) An Stückzahl allen voran stehen natürlich die Adelheids-Denare mit der Kirche — 54 Ex. — zum grossen Theil wohl spätere Nachprägungen, mit breiten Buchstaben und ODOΛ statt ODDO in den Kreuzwinkeln, ähnlich wie Rühle Nr. 52.
- 98) OTTO R(EX ΛDELbEID) Λ Kaiserkopf 1. Rf. +DI
  (ER\Λ+R) EX Krenz mit ODDO in den Winkelu.
  D. 1164 Taf. 52.
- 99) OT .... Kreuz mit vier Kugeln. Rf. ER N. 1 Ex.
  D. 1384. Taf. 60.
- Denar mit rechtsgekehrtem Königskopfe (Heinrichs II).

D. 1272. Taf. 57.

101) CHVONR.... (rückläufig) Kaiser Konrads II Kopf.

Rf. .... HAN... Gebäude. 2 Ex.

D. 1386. Taf. 60.

Wie Nr. 108 anscheinend von schweizerischer Fabrik.

102) WIGMAN COM Kreuz mit vier Kugeln. Rf. ERBIZII—
DOBINI in zwei Zeilen. — D. 1229. Taf. 55. 4 Ex.
Wohl von dem Billunger Wichmann III († 1016).

- · 103) Vermnthlich niederländischer Denar, wie D.1388. Taf. 60.
  - 104) D. 1389. Taf. 60 (vielleicht ebenfalls niederländisch).
    4 Ex.
  - 105) Nachmünze, wahrscheinlich niederländisch. 1 Ex.
    D. 1387. Taf. 57.
  - 106) Lose Nachahmung der Bernhards-Denare. 2 Ex.
    D. 1299. Taf. 58.
  - 107) Dünner Denar mit Krone. Rf. Gebäude. 4 Ex. D. 1263. Taf. 56.

Mir scheint wie bei Nr. 102 schweizerische Fabrik erkennbar.

108) Nachachmung der Goldmünzen von Theophilus, Michael nnd Constantin VIII, wie D. 1240. Taf. 55, nur roher.

### Böhmen.

Bracislans I (1037-1055).

109) V—VENCEXNV

Brustbild des Heiligen mit erhobenen Händen. Rf. +BRACISLAV Wiederkreuz.
Voigt, böhm. Mzk. I, S. 243 Nr. 5.
1 Ex.

### Italien.

Pavia, Kaiser Heinrich II.

+ (AVGVSTV) 

CE, im Felde HNRIC in drei Zeilen.

Rf. + IM(PERAT)O(R), im Felde PAPIA CI dreizeilig.

1 Ex.

Ausserdem 111) ein Bruchstück eines arabischen, höchst wahrscheinlich Samaniden-Dirhems, mit unkenntlichem Namen des Regenten, der Prägestätte und Jahreszahl.

Endlich noch etwa 20 nicht zn bestimmende Denare, 33 zerschnittene von den vorstehend beschriebenen Arten, 4 ungeprägte Schrötlinge, wie sie solchen Funden öfter beigemischt sind, und etwa 20 Gramm dünngewalztes Silber in mehreren Stücken verschiedener Grösse.

H. Dannenberg.

1 Ex.

# England.

## Aethelred II (978-1016).

### Aestin?

| Hildshr. Nz     | . yw | Aestin?                              |                  |
|-----------------|------|--------------------------------------|------------------|
| NI STUDENT CO I |      | Hf. a. 4. Rf. +LYEFEA MIO ÆXTIN Typ. | E.               |
|                 |      | Caentwarabyrig (Canterbury).         |                  |
| 81.             | 2)   | Hf. 1) a. 10. Rf. + DVDA MTO EAENT   | C.               |
|                 |      | Eaxeceaster (Exeter).                |                  |
| 273.            | 3)   | a. 9. + DVNSTAN MIO EAXE             | D.               |
| 332.            | 4)   | a. 4. +PVLFSIGE MIO EAXE             | E.               |
|                 |      | Gipeswic (Ipswich).                  |                  |
| -               | 5)   | a. 2. +GODRIE MON GIPEXP             | $\boldsymbol{E}$ |
|                 |      | Hamtune (Southampton).               |                  |
| 646.            | 6)   | a. 4. +ÆÐELNOÐ MIO HAM               | D.               |
|                 | 7)   | a. 5. +LEOFGOD MIO HAM               | D.               |
|                 | 8)   | a. 5. +XEOLEA ON HEAMTV              | A.               |
| •               |      | Hereford (Hereford).                 |                  |
|                 | 9)   | a. 5. + DILION MOO HERE              | D.               |
|                 | 10)  | e. 3. +EADRIC ON HERE                | A.               |
|                 |      | Liger-Leher-Ceaster (Chester).       |                  |
|                 | 11)  | a. 5. + EODA MOO IHER                | D.               |
|                 |      | Lincoine (Lincoln).                  |                  |
|                 | 12)  | a. ir. 55. & 97. ÆÐELNOÐ MQO LINE    | E.               |
| 893.            | 13)  | a. 5. + DRENE MΩO LINE               | D.               |
| 896.            | 14)  | e. ir. 129. + ebenso                 | D.               |
|                 | 15)  | 1. 3. +OZMVND MIO LINE               | D.               |
|                 |      | Lundene (London).                    |                  |
|                 | 16)  | d. 3. ir. 55. +ÆADMVND MQON LVN      | A.               |
| 1073.           | 17)  | a. 5. + ÆLFRIE MIO LVND              | D.               |
|                 | 18)  | e. 3. +ÆLFRIE M-ON LVNDE             | A.               |
|                 |      |                                      |                  |

<sup>1)</sup> Des Raumes wegen sind die Bezeichnungen Hf, und Rf, nur am Anfang jeder neuen Seite gesetzt.

| ****** ***         |         |                | •                                 | m                                 |
|--------------------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Hildebr. Nr. 1101. | 19)     | Hf. a. 4.      | Rf. +ÆLFPINE MIO LVND             | $\overset{	au_{	exttt{Fp}}.}{D}.$ |
|                    | 20)     | a. 5.          | + ÆLFPINE MON LVNDEN              |                                   |
| •                  | K       |                | enz, darüber A, darunter W. A. V  |                                   |
|                    | $T_{3}$ | af. III N      | r. 1. — Eine bisher nnbekannte Ab | art.                              |
|                    | 21)     | a. ir. 10      | 7. +ÆÐELPERD MIO LVND             | D.                                |
|                    | 22)     | a. 5.          | +BRHFER& MTON LVND                | $\boldsymbol{A}$                  |
| •                  | 23)     | <i>k</i> . 10. | +EEOLNOD M-O LVN                  | C.                                |
| 1242.              | 24)     | e. 5.          | +EADPERD MO LVNO                  | A.                                |
| 1257               | 25)     | a. 4. ir.      | 17. +EADPOLD MON LVND             | A.                                |
|                    | 25 a)   | e. 5.          | + EADPOLD MON LVND                | E. 1)                             |
|                    | 26)     | a. 10.         | +GOD M-O LVNDO                    | C.                                |
|                    | 27)     | k. 4.          | +GODPI TO LVND                    | $\boldsymbol{E}.$                 |
|                    | 28)     | a. 5.          | +LEOFRIC MΩO LVND                 | D.                                |
|                    | 29)     | a. 5.          | +LEOFRIE MJO LVND                 | D.                                |
|                    | 30)     | a. 4.          | +PVLFPINE MON LVNDEA              | A.                                |
|                    |         | 1              | Myle (Mylton in Kent). 2)         |                                   |
| 1577.              | 31)     | a. 9.          | +ÆBELRIC MOO MYLE                 | D.                                |
|                    |         | 7              | Northwic (Norwieh).               |                                   |
| 1579.              | 32)     | a. 4.          | +ÆLFRIE MOO NORÐ                  | $\mathcal{D}.$                    |
|                    | •       | Ŧ              | Rumenea (Romney).                 |                                   |
|                    | 33)     | e. 4.          | +PVLFNOD ON RVME                  | A.                                |
|                    | •       | S              | Stanford (Stamford).              |                                   |
|                    | 34)     | a. 3.          | +GODELEOF MOO STAN                | D.                                |
|                    | •       | Y              | Veligaford (Wallingford).         |                                   |
|                    | 35)     | a. 10.         | +ALFPOLD MIO PELIG                | D.                                |
|                    | ,       | V              | Verham (Wareham).                 | 2.                                |
| 2028.              | 36)     | a. 4.          | +ÆLFGAR ON PERHAM                 | А.                                |
|                    | ,       |                | Vinceaster - Wintonia (Winchest   |                                   |
|                    | 37)     |                | a. 111. +ÆLFZIGE ON PINEST        |                                   |
|                    | 38)     | a. 5.          | +ÆLFSTAN ON PINESR                | A.                                |
|                    | -,      | •              |                                   |                                   |

Mit einem Kreuz in einem der Winkel des Kreuzes auf dem Revers.
 Siehe Lambard, Dictionarium Angliae Topogr. & Histor. Lond. 1730.
 Will. Lambarde.

| нидеът. Nr. 39) <i>Нf. e. ir</i> | .120. Rf. +SEOLCA ON PIN ESTR A.                           |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ,                                | +PVLFNOD MIO PINT $E$ . tuck von Typ. $A1$ , $D$ and $E$ . |  |

Endlich zwei Nachahmungen, die eine vom Typ. A. Var. A, die andere Typ. A; Rf. LEFPINE ON LIO.

### Knut der Grosse (1016-1035).

Den nachfolgenden genanen Beschreibungen der 1826 Pennies dieses Königs ist voranzuschieken folgender Nachtrag zu Hildehrandt's Inschriften der Hauptseite.

| 135. | ENVTE    | 136. | ENVT      |
|------|----------|------|-----------|
| 137. | BEX      | 141. | REEN      |
| 138. | ECX      | 142. | RENLX     |
| 139. | CX       | 143. | RMX       |
| 140. | RECLX    | 144. | REX       |
| 145. | AIG      | 150. | ANELORVI- |
| 146. | AL.      | 151. | ANGORY    |
| 147. | ANELO    | 152. | ANI       |
| 148. | ANGLORI  | 153. | ANLOINE   |
| 149. | ANGLORVA | 154. | AR        |
|      |          |      |           |

| HildebrNr. | 1)  | <i>Н</i> f. b. | Accept (Axanminster?) 1)  Rf. +LEOFPINE ON ACX | H.         |
|------------|-----|----------------|------------------------------------------------|------------|
|            |     |                | Bardanig (Bardney).                            | L'ampende. |
| 3.         | 2)  | ъ.             | +ÆLFGAR ON BEA                                 | H.         |
|            | 0.4 | 3. 1           | TATI FEAD ON BEAD                              | C          |

Die bisherige Bezeichnung der Pennies mit ACX, AXAN wird zweiselbast durch Thomsen Nr. 9034 mit Acxepo (s. den nächstens erscheinenden letzten Band seines Kataloges).

| HildebrNr.      |            | . Ba        | than (Bath).                    | D. |
|-----------------|------------|-------------|---------------------------------|----|
| \$ 133:4501 - A | 3) 1       | Hf. a. 8    | R. F. FELFRIC ON BADA           | 1  |
| •               | $4\rangle$ | ъ. 1.       | + ebenso G                      | !. |
|                 | 5)         | a. ir. 113. | . +ÆLFRIC ON BAÐAN              |    |
| ٠               |            |             | (3 Sttick) E                    |    |
| •               | 5 a)       | a. 4.       | + ebenso G                      |    |
|                 | 6)         | ь.          | +ÆGELPINE ON BA                 |    |
|                 | 6a)        | b.          | +ÆĐÆSTAN ON BAÐ . G             |    |
| 11.             |            | a. 8.       | +ÆÐESTAN ON BAÐ E               |    |
| ٠               | - /        | <i>b</i> .  | .+ ebenso H                     |    |
|                 | 9)         | a. 3.       | +ÆÐESTAN ON BAÐA G              |    |
|                 |            | a. 7.       | +ÆÐESTAN ON BAÐAN E             |    |
|                 |            | b. 1.       | +ALFOLD ON BADAN G              |    |
| 13.             | 11)        | a. 7.       | +ALFPALD ON BAĐ E               |    |
| 17.             | 12)        | b. 1.       | +ALFPOLD ON BAD G               |    |
|                 | •          | -           |                                 |    |
|                 |            | Be          | danford (Bedford).              |    |
|                 | 13) .      | ·a. 3.      | +LEOFPINE ON BED G              |    |
|                 | 14)        | a. ir. 37.  | 154. +LEOFPINE ON BEDFO $\it E$ |    |
|                 | 15)        | b.          | + XOTA ON BEDEFO H              | •  |
|                 | 16)        | ь.          | +SPOTA ON BEDEF H               |    |
| ·               |            |             |                                 |    |
|                 |            | Bri         | iegstow (Bristol).              |    |
|                 | 17)        | a. 4.       | +ÆLFPINE ON BRIG E              |    |
|                 | 18)        | a. 5.       | +ELFDINE ON BRIL E. Var. d      |    |
|                 | 19)        | a. ir. 142. | +LEOFPINE ON BRIE H             |    |
|                 | 20)        | a. 8.       | +PYNSIGE ON BRIC E. Var. d      |    |
|                 | 20 a)      | a. 7. ·     | + GE ON BRIE E. Var. d.         |    |
|                 |            |             |                                 |    |
|                 |            | Bri         | iutune (Brewton).               |    |
|                 | 21)        | b. ir. 8.   | +ÆLFELM ON BRIV H               |    |
|                 | 22)        | a.          | + ebenso H                      |    |
|                 |            |             |                                 |    |

| HildebryNr. | 924   | Bry          | yidge (Bridgenorth).             | Cyp.            |
|-------------|-------|--------------|----------------------------------|-----------------|
|             | 20    | Hj. a. 2.    | Rf. +ALFPOLD ON BRYDI (2 Stilek) | ß               |
|             | 24)   | ь.           |                                  | H.              |
|             |       | Cae          | entwarabyrig (Canterbury).       |                 |
|             | 25)   |              | +ÆLFRED ON CENTP                 | Н.              |
|             | 26)   |              |                                  | И.              |
|             | 27)   |              | 39, +BRHTRED ON CEN              |                 |
|             | ,     |              | (2 Stitek)                       | H.              |
|             | 28)   | a. 1. ir. 39 | ebenso (2 Stück)                 | H.              |
|             | 29)   | a. 1. ir. 39 | ebenso (3 Stück)                 | $H_{\cdot}$     |
|             | 30)   | ъ.           | +BRIHTRED ON CE                  | H.              |
| 45.         | 31)   | a.ir.39.     | +BRIHTRED ON CEN                 | H.              |
| 45.         | 32)   | a.ir.39.     | + ebenso (4 Stück)               | H.              |
|             | 32a)  | b.ir. 140.   | + ebenso 2                       | H.              |
|             | 33)   | b. 1.        | +. ebenso (2 Stück) 1            | H.              |
|             | 34)   | ъ.           | +LEOFNOD ON CEN                  |                 |
|             |       |              | (2Stilck) 1                      |                 |
|             | 35)   | b            |                                  | H.              |
|             | 36)   | ъ.           | + ebenso (3 Stuck) (             |                 |
|             | 37)   | ð            | +LEOFNOD ON CENT                 | $\mathcal{G}$ . |
|             | 38)   | ъ.           | + ebenso                         | ś.              |
| 52.         | 39)   | a. 4.        | +LEOFNOD MON CENT (2Stück)       | G.              |
|             | 40)   | a. 4.        |                                  | G.              |
|             | 41)   |              |                                  | H.              |
|             | 42)   | a.           |                                  | H.              |
| . 57.       | 43)   |              | +LEOFPINE ON CENT                | •               |
| J           | 40)   | 0. 1.        |                                  | G.              |
| 58.         | 44)   | b. 2.        | + ebenso (3 Stück)               | G.              |
|             | 45)   |              | +LEOFPINE ON ENTPA               | G.              |
|             | ,     | b. 1.        |                                  | G.              |
|             | 46 a) |              | +LEOFPINE ON E                   | G.              |

| HildebrNr. | 47)         | 77.C E        | DO LOWED FOR ON FANTS        | Тур. |
|------------|-------------|---------------|------------------------------|------|
|            | *           | 1.            | R/. + PINEDÆG ON CANTP       | G.   |
|            | 48)         | b. 1.         | +PINEDÆGII ON CENT           | G.   |
| 2          | 49)         | ð.            | + PINEDÆI ON CENT            | G.   |
|            | 50)         | b. 1.         | · Cochso                     | G.   |
|            | 51)         | b. 2.         | + ebcnso                     | II.  |
| 4          | <b>52</b> ) | b. 1.         | +PINEDÆI ON CENTP (8 Stück)  | II.  |
|            | 53)         | b. 1.         | +PINEDÆII ON CENTP           | G.   |
|            | 54)         | b.            | +PINEIDÆII ON CENTP          | G.   |
| •          | 55)         | b. 1.         | + ebenso                     | G.   |
|            | 56)         | b. 1.         | +PINRÆD ON EANT (2 Stück)    | G.   |
|            | 57)         | b. 2.         | + ebenso                     | G.   |
|            | 58)         | b. 1.         | +PINRÆD ON CENTPAR           | G.   |
|            | 59)         | ь.            | +PINRED ON CENTPA            | H.   |
|            | 60)         | <b>b</b> .    | + ebenso (9 Stück)           | H.   |
|            | 61)         | b.ir. 74.     | +PVLFSTAN ON CENT            | G.   |
|            | 62)         | ь.            | +PVLFPIC ON CENT             | H.   |
|            | 62 a)       | b. 1.         | + ebenso                     | G.   |
|            | 63)         | a. 5.         | +PVLSTAN ON CANTPA (2 Stück) | G.   |
|            | 64)         | b. 1.         | +PVLSTAN ON CENT             | G.   |
|            | 65)         |               | 74. +PVLXTAN ON CENTP        | G.   |
|            |             | Cisc          | eceaster (Chichester).       |      |
| 66.        | 66)         | b. 1.         | + ECELM ON CICEZT            | H.   |
|            | 67)         | <i>b</i> .    | +ÆLFRIC ON CICE              | H.   |
|            | . 68)       | b. ir. 39.    | +ÆLFRIC ON CICEST            | H.   |
|            | 69)         | b. ir. 19.    | +LEOFRIC ON CICE             | II.  |
|            | 70)         | b. 2.         | +LEOFPI ON CICEXT            | G.   |
|            | 71)         | a. 3.         | +LEOFPINE ON CICEST          | G.   |
|            |             | Cole          | enceaster (Colchester).      |      |
|            | 72)         | a. 9. ir. 41. | +ÆLFPINE M COL               | E.   |
|            | 73)         | a. ir. 105.   | +BRVNN O COL                 | E.   |

|             |     | Der Mür     | nzfund von läbeck.                  | 75   |
|-------------|-----|-------------|-------------------------------------|------|
| HildebrNr.  |     |             |                                     | Tyρ. |
|             | 74) |             |                                     | H.   |
|             | 75) | a. ir. 102. |                                     | E.   |
|             | 76) | a. 6.       | + GODRIC MO COL                     | E.   |
| w 2000 - 20 | 77) | b.          | + GODRIE ON EOLA                    | H.   |
| 77.         | 78) | α. 2.       | + ebenso .                          | G.   |
| 78.         | 79) | b. 1.       | +GODRIG ON COLEC (2 Stück)          | H.   |
|             | 80) | b. 1.       | + ebenso                            | H.   |
|             | S1) | a.          | +LEOFPINE ON COL                    | H.   |
| 79.         | 82) | b. 1.       | +PLFPINE ON COLAC                   | G.   |
|             | 83) | a. 10.      | +PVLFPINE COL (2 Stück)             | E.   |
| 82.         | 84) | ь.          | +PVLFPINE ON COL                    | H.   |
|             | 85) | b. 1.       | + ebenso                            | G.   |
|             | 86) | b. 1.       | + PVLFPINE ON COLAC                 | H.   |
|             |     | Cro         | eglade (Crekelade).                 |      |
|             | 87) | b. 1.       | +ÆGELPINE ON ER                     | G.   |
|             | 88) | a. 2.       | +ÆGELPINE ON ERO                    | G.   |
|             | 89) | ь.          | +ÆLFPINE ON EROE                    | G.   |
|             | 90) | b. 1.       | +ÆLINE ON GROG                      | H.   |
|             | 91) | a. 8.       | +ÆLPINE ON EROE                     | E.   |
|             | 92) | a. 8.       | +ÆĐELPINE ON CEROC<br>(3 Stück)     | E.   |
|             | 93) | a. S.       | +TOCA ON CROGLAD (2 Stuck)          | E.   |
|             |     | De          | ne ?                                |      |
|             | 94) | ь.          | +EADMVD ON DENE<br>(Hildebr. 1309?) | Н.   |
|             |     |             | geniti.                             |      |
|             | 95) | a. 4. ir.   | +ODA ON DNGENITI                    | G.   |
|             |     | De          | oraby (Derby).                      | ,    |
|             |     |             | TOFOTINI ON DEOD                    | **   |

+ ZPERTIN ON DEOR

SPARTINE ON DEOP

96)

97),

ь.

b. 1.

H.

G.

| HildebrNr.     |      | Do            | oferan (Dover).                       |
|----------------|------|---------------|---------------------------------------|
| 211140011-1711 | 98)  | Hf. b. R      | A + BOGA ON DOFEER                    |
|                |      |               | (5 Stück) H.                          |
| 98.            | .99) | ъ.            | +BOGA ON DOFR (8 Stück) $H$           |
| . 98.          | 100) | ъ.            | + ebenso (6 Stück) H.                 |
|                | 101) | b             | +BOGA ONN DOFR 'H.                    |
|                | 102) | ъ.            | +CINZIGE ON DOF G.                    |
|                | 103) | b. 1.         | + ebenso (2 Stück) G.                 |
|                | 104) | a.            | +CINZIGE ON DOFE                      |
|                |      | • _           | (5 Stuck) H.                          |
|                |      | ъ.            | +CINZIGE ON DOFER H.                  |
|                | 106) | i.            | +CINZICE ON DOFR                      |
|                | 4.05 | 7 4           | (4 Stitck) H.                         |
|                |      | <i>b</i> . 1. | + ebenso (2 Stück) G.                 |
| 100.           | 108) |               | + ebenso (4 Stück) G.                 |
|                | 109) | ь.            | +EDSIGE ON DOFRA (3 Stack) G.         |
|                | 110) | b. 2.         | + ebenso G.                           |
| 100            |      |               | 4                                     |
| 102.           | ,    | b. 1.         |                                       |
|                | 112) |               |                                       |
|                | 113) | <i>a</i> .    | t ebenso H.                           |
|                | 114) |               | +EDPII ONN DOFR (2 Stuck) H.          |
| •              | ,    | ь.            |                                       |
|                | 116) |               | t ebenso (2 Stück) H.                 |
| 104.           | 117) | b. 1.         |                                       |
|                | 118) |               | + ebenso (4 Stück) H.<br>(2 Stück) H. |
|                | ,    |               | ,,                                    |
| 40 M           |      | a. ir. 43.    |                                       |
| 105.           | 120) | a. 1r. 43.    | +EDPINE ON DOFR (4 Stück) H.          |
|                | 121\ | δ. 1.         | + ebenso (3 Stück) H.                 |
|                | 122) |               | + ehenso (4 Stück) H.                 |
|                | ,    |               | +EDPINE ON DOFRA H.                   |
| 106.           |      | b. ir. 43.    |                                       |
| 100.           | 124) | O. 17. 43.    | + ebenso H.                           |

| HildebrNr. |      |              |                                       | _               |
|------------|------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| nudeorAr.  |      | f, b, 1, 1   | Rf. +EDPINE ON DOFR                   | Typ.            |
|            | ,    | ,            | •                                     | stuck) H.       |
|            | 126) | a.           | +ETZICE ON DOFER                      | A               |
| J          |      |              |                                       | stuck) H.       |
|            | 127) | ь.           | TETZICE ONN DOFR                      |                 |
|            | 190\ | 7 20 10      | · ·                                   | Stuck) H.       |
|            | •    | b. ir. 43.   | 0001200                               | . H.            |
|            | 129) | ь.           | + ebenso                              | <i>H</i> .      |
| 400        | 130) | a.           | +ETZIGE ON DOFRAI                     |                 |
| 108.       | 131) | ь.           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Stuck) H.       |
|            | 132) | b. 1.        | +LEOFPINE ON DOF                      | Stück) G.       |
|            | 133) | b. 2.        | •                                     | Stück) G.       |
| 110.       | 134) | ь.           | + ebenso                              | H.              |
| 110.       | 135) | b.           | + ebenso                              | H.              |
| 110.       | 136) | ь.           |                                       | ittiek) $H$ .   |
| 110.       | 137) | ь.           | +LEOFPINE ON DOFE                     |                 |
|            | 101) | υ.           |                                       | Stuck) $H$ .    |
|            | 138) | b. ir. 41.   | +LEOFPINE ON DOFE                     | *               |
|            | 139) | Ъ.           | + ebenso (2 S                         | ittick) H.      |
|            | 140) | b. 1.        | + ebenso                              | G.              |
|            | 141) | b. 1.        | +LOFGPING ON DOF                      | $\cdot$ $G$ .   |
|            | 142) | b. 1. ·      | +LVFFPING ON DOF                      | G.              |
|            | 143) | b. 1.        | +LVFPINE ON DOF                       | G.              |
| 111.       | 144) | ь.           | +LVFPINE ON DOFR                      | G.              |
| •          | 145) | b. 1.        | + ebenso 2                            | Stilek) G.      |
|            | 146) | b. 2.        | ebenso                                | G.              |
|            | 147) | b. 1.        | +LVFPINE ON DOFR                      | Α               |
|            | ,    | •            |                                       | Stuck) G.       |
|            | 148) | b. 1. ir. 8. | +LVFPINE ON DOPRA                     | G.              |
|            | 149) | b. 1.        | +XPERTAFE ON DOL                      | El G.           |
|            |      | _            |                                       |                 |
|            |      |              | ceaster (Dorehester).                 |                 |
|            | 150) | a. ir. 42.   | +BOGA ON DOR                          | $\mathcal{H}$ . |

| ******    |      | Eax           | eceaster (Exeter).  | E                           |
|-----------|------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| HudebrNr. | 151) |               | F. +ÆFICE ON ECXECE | H.                          |
|           | 152) | b. 1.         | +ÆLFPINE ON EEXA    | G.                          |
|           | 153) | b. 1.         | +ÆLFPINE ON EEXE    | G.                          |
|           | 154) | b. 1.         | + ebenso            | H.                          |
|           | 155) | b. 1.         | + DECENPINE ON ECX  | H.                          |
|           | 156) | a. 4. ir. 33  | +EALDEBERD ON ECX   | G.                          |
|           | 157) |               | +EALDEBERD ON EXE   | G.                          |
| 120.      | 158) | a. 3.         | +EDMÆR ON EXCEST    |                             |
|           | ,    |               | (2 Stück)           | G.                          |
| 122.      | 159) | · a. 2.       | +EDZICE ON EXCEZT   | G.                          |
|           | 160) | ъ.            | +EDPINE ON ECXE     | H.                          |
|           | 161) | a. 7.         | + GOD ON EAXCEZ     | $\boldsymbol{\mathit{E}}.$  |
|           | 162) | a. 2.         | +GODD ON EXCESTRE   | G.                          |
|           | 163) | a.            | +HVNNI ONN EACN     | H.                          |
|           | 164) | a. 6.         | +IZEGOD ON EAX      | E.                          |
|           | 165) | a. ir. 108.   | +HVNEPINE O EX      | $\boldsymbol{\mathit{E}}$ . |
|           | 166) | ъ. 1.         | +LEOFPINE ON EEX    | G.                          |
|           | 167) | a. 3. ir. 41  | HMANAN ON EXECT     | G.                          |
|           | 167a | ) a. 7.       | +MANNA ON EAXE      | E.                          |
|           | 168) | a. 3.         | +ZÆPINE ON ECCXCE   | G.                          |
|           | 169) | ъ.            | +ZCVLA ON ECXCE     | G.                          |
| •         | 170) | a. 2.         | +PVLFPERD ON ECX    | G.                          |
|           | 171) | a. 1. ir. 42. | +PVLSTAN ON EEX     |                             |
|           |      |               | (3 Stuck)           | H.                          |
|           | 172) |               | +PVLTTAN ON ECXCE   | G.                          |
| 134.      | 173) |               | +PVLSTAN ON ECXEC   | G.                          |
|           | 174) | a. 1.         | +PVLSTAN ON EVEX    | G.                          |
|           |      | Eof           | erwie (York).       |                             |
| 136.      | 175) |               | +ÆELPINE ON EOF     | H.                          |
| 137.      | 176) | ъ.            | +ÆGELPINE ON EOF    |                             |
|           | ,    |               | (2 Stück)           | H.                          |

| HildebrNr. | 1771 7 | re r me     | A TEST DINE ON TOT           | Typ. |
|------------|--------|-------------|------------------------------|------|
| 137        | -      | •           | +ÆGELPINE ON EOF             | II.  |
|            | 178)   | ь.          | +ÆGELPINE ON EOFE (4 Stitek) | H.   |
|            | 179)   | a. ir. 153. | +ÆBELPIN MTO EOFR            | G.   |
| 139.       | 180)   | a. 3.       | +ÆBELPINE MTO EO             | G.   |
|            | 181)   | a. 5.       | +ARNCETEL MTO FOFI           |      |
|            | 100    | a. 7.       | (3 Stitlek)                  | G.   |
|            | - ,    |             |                              | E.   |
|            | 183)   | a. 4.       | +AZCOVT MTO EOFR             | G.   |
|            | , ,    | a. ir. 74.  | +AZCOVT O EOFR               | G.   |
| 150.       | 185)   | a. ir. 74.  | +AZCOVT MTO EOFR             | G.   |
|            | 186)   | a. 8.       | +AZCVT O EOFRP               | E.   |
|            | 187)   | a. 4.       | +AZEVVT MTO EOFRPI           | G.   |
|            | 188)   | a.          | +BEORN ON EOFER              | H.   |
|            | 189)   | ъ.          | + cbenso (3 Stuck)           | II.  |
| 156.       | 190)   | a. 7.       | +BIREHTNO O EO               | E.   |
|            | 191)   | a. 5.       | +BREHTNOD MTO EOFI           | G.   |
|            | 192)   | a. 3.       | +BRIHTNOD MTO EOF            | G.   |
|            | 193)   | a. 2.       | +CETEL MTO EOFRP             | G.   |
| 165.       | 194)   | a. 3.       | +CETEL MTO EOFRPIC           | G.   |
| 167.       | 195)   | a. 6.       | + COLGRIM.MO EO              | E.   |
|            | 196)   | a. 7.       | + ebenso                     | E.   |
| 169.       | 197)   | a. 7.       | +COLGRIM MO EOI              | E.   |
|            | 19S)   | a. ir. 43.  | + CRVCAN ON EO               | H.   |
|            | 199)   | a. ir. 43.  | + ebenso                     | II.  |
|            | 200)   | <i>a</i> .  | +ERVEAN ON EOF               | H.   |
| 176.       | 201)   | <i>a</i> .  | + CRVCAN ON EOFE (2 Stuck)   | H.   |
| 179.       | 202)   | ь.          | + ebenso (2 Stuck)           | H.   |
| 2.0.       | 203)   | a. ir. 43.  | + ebenso                     | II.  |
|            | 204)   | b. ir. 19.  | + ebenso                     | Н.   |
| 176.       | 205)   | a.          | + ehenso                     | H.   |
| 110.       | 206)   | a. ir. 41.  | +ERVEAN ON EOFER             | H.   |
|            | 200)   | a. 77. 41.  | I EIV V E/VII OIV EOV EV     |      |

| HildebrNr. |      |             |                            | Тур.       |
|------------|------|-------------|----------------------------|------------|
|            | 207) | ,           | 52. Rf. + DAHFIN MO EO     | E.         |
|            | 208) |             | +EARNGRIM ON EO            | H.         |
|            | 209) | b. ir. 141  |                            | H.         |
| 182.       | 210) | ą. 6.       | TELFITAN IO EO             | E.         |
| 186.       | 211) | a. 3.       | +EDELPINE MTO EO (2 Stück) | G.         |
| 188.       | 212) | ь.          | +FÆRÐEIN ON EOFE           | H.         |
|            | 213) | a. ir. 118  | +FARERI O EO               | E.         |
|            | 214) | a. 5.       | +FARERIM TO EOFO           | G.         |
|            | 215) | a. ir. 153. | +FARGRIM TO EOFR           | G.         |
|            | 216) | a. 2.       | +FARGRIM TO EOFRI          | G.         |
|            | 217) | a. 4.       | +FARERIM TO EOFRP          | G.         |
|            | 218) | a. ir. 146. | +FARDEIN TO EOF            | G.         |
|            | 219) | 6. ir.8:    | +FARDEIN ON EOFE           | II.        |
|            | 220) | a. 7.       | +FRETETCOL O EO            | E.         |
| 197.       | 221) | a. ir. 102. | +FRIDEOL MO EO             | E.         |
|            | 222) | a. 2.       | +FRIDEOL MTO EOF           | $\dot{G}.$ |
|            | 223) | a. 4.       | + ebenso                   | G.         |
|            | 224) | ŏ. 1.       | +FRIĐEOL ON EOFE (2 Stück) | H.         |
|            | 225) | a. 2.       | +FRIDEOL MTO EOFR          | G.         |
|            | 226) | a. 2.       | +FRIDEOL MTO EOFRI         | G.         |
|            | 227) | a. 4.       | + ebenso .                 | G.         |
|            | 228) | a. 3.       | +FRIDEOL MTO EOFRPI        | G.         |
| 201.       | 229) | ъ.          | + GIMVLF ON EOFE           | H.         |
|            | 230) | a. ir. 74.  | +GODMAN MTO EOF            | G.         |
| 204.       | 231) | <b>b.</b>   | +GODMAN ON EOF             | H.         |
| 205.       | 232) | b. ·        | +GODMAN ON EOFE            |            |
|            |      |             | (2 Stück)                  | H.         |
|            | 233) | a. ir. 43.  | + ebenso                   | H.         |
|            | 234) | a.          | +GODMAN ON EOFER           | H.         |

| HildebrN     |        | UC 1. 1        | Typ.                      |
|--------------|--------|----------------|---------------------------|
|              | 236)   | ы. о. 1.<br>в. | Rf. +GODMAN O EOFERPI H.  |
|              | •      |                | +GODMAN ON EOFFR H.       |
| and the same | 237)   | a. 3.          | +GODMAN MTO EOFR          |
|              | 238)   | a. 2.          | (3 Stitck) G.             |
| **           | 203)   |                | (2 Stück) G.              |
| 209.         | 239)   | a. 4.          | + GRIMOLF MTO EOFR G.     |
|              | 240)   | <i>b</i> .     | +GRIMVLF ON EOFE H.       |
|              | 241)   | a. 3.          | +GRINAN MTO EOFRP G.      |
|              | 242)   | a. 2.          | +GRVEAN MTO EOF G.        |
|              | 243)   | a. ir. 43      | . +GRVEAN ON EOFER        |
|              |        |                | (2 Stück) H.              |
|              | 244)   | a. 3.          | +GRVRN MTO EOGRP (?) G.   |
|              | 245)   | a. 6. ir. 1    | 2. $+$ GVNHPAT O EO · E.  |
|              | 246)   | a. 6. ir. 1    | 2. + GVNHPAT MO EO E.     |
|              | 2:17)  | a. ir. 108     | B. +HILDOLF MO EO E.      |
| 217.         | 248)   | a. 8.          | t chenso E.               |
| 224.         | 249)   | a. 3. ir. 3    | 3. +HILDOLF MTO EOFR G.   |
|              | 250)   | a. 4.          | t ebenso (5 Stitck) G.    |
| 225.         | .251)  | a. 5.          | + ebenso G.               |
| 228.         | 252)   | a. 4.          | +HILDOLF MTO EOFRPI G.    |
|              | 253)   | a. ir. 108     | B. +HILDOLFN O EO E.      |
|              | 254)   | a. 7.          | THILDOLN TO EO E.         |
|              | 255)   | a. ir. 41.     | +HILDVLF ON EOF H.        |
|              | 255 a) | ь.             | +HILDVLF ON EOFER H.      |
|              | 256)   | a. 4.          | THE MTO EOFRPIEL Ge.      |
|              | 257)   | a. 4.          | THE MTO EOFRPILE G.       |
|              | 258)-  | a. ir. 23.     | ,113. + IRE MT O EOFRI E. |
|              | 259)   | a. 4.          | TIRE MTO EOFPIE G.        |
|              | 260)   | a. 8.          | +LEFPIINE MO EO E.        |
|              | 261)   | a. 7.          | +LEFPINE MO EO E.         |
|              | 262)   | a. 8.          | +LEFPINE MTO EO E.        |

| HildebrNr.   |      |             |                           | Тур. |
|--------------|------|-------------|---------------------------|------|
|              | 263) | Hf. are Rf  | +OTOIN ON EOFER           | H.   |
| 242.         | 264) | 8. 1.       | +OZCOD ON EOFER           | H.   |
|              | 265) | a. 6.       | +OZCOT M-O EO             | E.   |
| 243.         | 266) | a. 6.       | +OXCOT: MTO EO (2 Stitck) | E.   |
| 246.         | 267) | a. 6.       | +OZCOT O EOFRP            | E.   |
|              | 268) | a. 2.       | +OZCOT MTO EOFRP          | G.   |
| 248.         | 269) | a. 5.       | +OZOOT MTO EOFRPI         | G.   |
|              | 270) | ь.          | +ODIN ON EOFER            | H.   |
|              | 271) | a.          | +OBIN ON EOFILIC          | H.   |
|              | 272) | a. 6.       | +OVDERIM MO EO            | E.   |
| 252.         | 273) | a. 6.       | +OVDGRIM O EO             | E.   |
|              | 274) | a. ir. 113. | +OVOERIM MO EO            | E.   |
| 253.         | 275) | a. 6.       | +OVOERIM MO EOI           | E.   |
| 254.         | 276) | b. ir. 43.  | +RAEFEN ON EOFE (4 Stück) | H    |
|              | 277) | b. ir. 43.  | +RAEFEN ON EOFER          | H.   |
|              | 278) | b. ir. 49.  | +RAEFEN ON EOFERPI        | H.   |
|              | 279) | ь.          | +RAEFEN ON EOFERPIE       | H.   |
|              | 280) | a. 8.       | +ZELECOL MO EO            | E.   |
|              | 281) | a. iv. 108. | +ZELECOL MO EOI           | E.   |
|              | 282) | a. 6.       | +ZELECOL O EOFR IC        | E.   |
|              | 283) | a. 8.       | +ZNECOL MTO EO            | E.   |
| <b>2</b> 65. | 284) | a. 7.       | +TTIREOL MO EO            | E.   |
| 268.         | 285) | a. 4.       | + STIREOL MTO EOFR        | G.   |
| 268.         | 286) | a. 4.       | + STIREOL MTO EOFR        | G.   |
|              | 287) | a. ir. 96.  | +STIREOL MTO EOFRI        | G.   |
|              | 288) | a. 2.       | +ZVNOLF MTO EOFR          | G.   |
|              | 289) | a. ir. S1.  | +ZVNOLF MTO EOFR          | G.   |
| 281.         | 290) | a. 4.       | +ZVNOLF MTO EOFRP         | G.   |
| 275.         | 291) | a. 7.       | +ZVNOLF M-O EOI           | E.   |
|              | 292) | a. 6.       | +ZVNVLF MTO EO            |      |
|              |      |             | (2 Stuck)                 | E.   |

| T**** *** |            |             |              |                  |            |                                 |
|-----------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|---------------------------------|
| HildebrN  | r.<br>293j | Hf. a. 8.   | Rf. + XVNVL  | F MT             | ) EO       | $\stackrel{\mathtt{Typ.}}{E}$ . |
|           | 294)       | b. 1.       | + ZVNVLF     | ON               | EOF        | H.                              |
|           | 295)       | a. 5.       | + ZERTINCI   |                  | EOI '      | E.                              |
| 291.      | 296)       | a.          | + DVRGRIM    | ON               | EOF        | H.                              |
|           | 297)       | ъ.          | + DVRGRIM    | ON               | EOFE       | H.                              |
| 292.      | 298)       | a.          | + eben       | 180              |            | H.                              |
| 292.      | 299)       | a.          | + eben       | 180              |            | H.                              |
|           | 300)       | a. 5.       | + TOEAA      | M <sup>-</sup> C | EO         | E.                              |
|           | 301)       | a. 4. ir. 4 | 9. +TOOLA    | MTC              | EOFR       | G.                              |
|           | 302)       | a. 4. ir. 4 | 9. +TOOCA    | MTC              | EOFRE      | G.                              |
|           | 303)       | a. 4.       | + · ebens    | SO               |            | G.                              |
| 294.      | 304)       | a.          | +VCEDE       | ON               | EOFE       | H.                              |
|           | 305)       | <i>b</i> .  | +VCEDE       | ONN              | EOFER      | •                               |
|           |            |             |              |                  | (3 Stuck)  |                                 |
| 295.      | 306)       | ь.          | +VCEDE       | ON               | EOFER      | H.                              |
| 297.      | 307)       | ь.          | + VCEDE      | ON E             | EOFERP     | H.                              |
|           | 308)       | a. 1.       | +VFFNOĐ      | M÷O              | EOFRP      | G.                              |
|           | 309)       | a. ir. 113  | . + VLFGARIM | I MO             | EOF        | E.                              |
|           | 310)       | a. 5.       | +VLFGRIMI    | 0                | EO         | E.                              |
|           | 311)       | a.ir. 23.   | £113. +VLFGI | ri i mo          | EO .       | E.                              |
| 305.      | 312)       | a. 2.       | + PIDRINE    | MTO              | EOF        | G.                              |
|           | 313)       | a. 1.       | +PVLFNOD     | м⊤о              | EOFI       | G.                              |
|           | 314)       | ь.          | +PVLNOĐ      | ON               | EOFE       |                                 |
|           |            | •           |              |                  | (2 Stuck)  |                                 |
|           | 315        | a. ir. 47.  | +PVLNOĐ      | ON               | EOFER      |                                 |
| 307.      | 316)       | a. 2.       | +PVLNOĐ      | мто              | EOFR       | G.                              |
|           | 317)       | a. 3.       | + ebens      | 50               | (O Canal-1 | 63                              |
|           | 9460       | 5. 440      | LOVE TTAN    | 70 F             | (2 Stück)  | G. $E.$                         |
|           | 318)       | a. ir. 113. |              |                  |            | E.<br>Ge.                       |
|           | 319)       | a. 4.       | +PVLZTAN     |                  |            |                                 |
|           | 320}       | a. 7.       | +PVLXTAN     |                  | EOF        | E.                              |
|           | 321)       | a. 3.       | +PVLZTAN     | W · O            | EOFI       | G.                              |

| HildebrNr |      | Eren?                                        |  |
|-----------|------|----------------------------------------------|--|
|           | 322) | Hf. ir. 26., 33 & 130 Rf. + DINSAN ON        |  |
|           |      | EREN $G$ .                                   |  |
|           |      | Gifelceaster (Ilchester).                    |  |
|           | 325) | b. +ÆGELPIG ON GIFE                          |  |
|           | 020) | (2 Stück) G.                                 |  |
|           | 326) | b. +ÆGLBIRIHT ON EÍ                          |  |
|           |      | . (2 Stitck) H.                              |  |
|           | 327) | a. 3. +ÆLFNOÐ ON GIFLEE G.                   |  |
|           | 328) | a.ir.11.&105. +AELFXIIG ON GIF E.            |  |
|           | 329) | b +ÆLFPINE ON GIFLE G.                       |  |
|           | 330) | a. 4. +ÆLFPINEMVZ ON GIFE G.                 |  |
| ٠         | 331) | a. 7. +GODPINE ON GIFL E.                    |  |
|           | 332) | a. 7. +OSP E ON GIFEL E.                     |  |
|           | 333) | a. 6. + PVLFELM ON GI E.                     |  |
|           |      | Gipeswic (Ipswich).                          |  |
|           | 334) | a. 3. +ÆGELBRIH ON GIPES G.                  |  |
|           | 335) | a. 8. +ÆÐELBERHT O GIP E.                    |  |
|           | 336) | a. 4. ir. 33. +EDRIE ONN GIPEXP G.           |  |
|           | 337) | a. 4. ir. 33, +EDRIC ON GIPEXPICE G.         |  |
| 351.      | 338) | b. 1. +LIFINE ON EIPEZPI H.                  |  |
|           | 339) | b. 1. ir. 8. + cbenso H.                     |  |
| ٠         | ,    |                                              |  |
|           |      | Gleaweceaster (Gloucester).                  |  |
|           | 340) | a. 6. + LEOFXIGE(sie) ON GLE (2 Stück) E. 1) |  |
|           | 341) | b. +CODRIC ON GLEP G.                        |  |
| 358.      | 342) | b. +GODRIE ON GLEP                           |  |
|           | •    | (6 Stück) G.                                 |  |
| 359.      | 343) | a. 3. +GODRIC ON ELEPE G.                    |  |
|           |      |                                              |  |

<sup>1)</sup> Ein Kreuz vor und ein Punkt binter dem Kopfe.

| HildebrNr. |           | Hf. α. 6.      | Rf. +GODPINE O GLE $E.$           |
|------------|-----------|----------------|-----------------------------------|
|            | 345)      |                | + XIRED ON GLEP H.                |
|            | 346)      | ъ.             | +XIRED ON GLEPEC G.               |
| J. of the  | P. P. La. |                |                                   |
|            |           | Gra            | utabricge (Cambridge).            |
|            | 346 a     | b. 1.          | +ADA ON GRANTEBR G.               |
|            | 347)      | a. \$.         | #ÆLFPI MON GRANT E.               |
|            | 34S)      | a. 3.          | + AELFPINE ON GRAN G.             |
| 372.       | 349)      | a. 8.          | +ENIHT MO GRAN $E$ .              |
|            | 350)      | a.3.ir.32      | . +LEOFZIGE ON GRAN $G$ .         |
|            | 351)      | a. 10.         | +ORNOST MO GRA E.                 |
| 3\$8.      | 352)      | $a. \cdot 10.$ | +ORNXT M-O GRA                    |
|            |           |                | (2 Stuck) E.                      |
|            | 353)      |                | $+$ OR $\Box$ ON $\Box$ ANT $E$ . |
|            | 354)      | a. 7.          | +ORST ON GRANT $E$ .              |
|            |           | Gyl            | deford (Guildford).               |
| ,          | 355)      | _              | +BLACAMAN ON GY //.               |
|            | /         |                |                                   |
|            |           | Had            | estinga (Hastings).               |
| 397.       | 356j      | b              | +ÆGELZIGE ON HÆS                  |
|            |           |                | (2 Stuck) G.                      |
|            | 357)      | a. 2.          | + ebenso. (3 Stück) G.            |
|            | 358)      | b. ir. 6.      | +ÆLFPEARD ON HÆS //.              |
| •          | 359)      | b. 2.          | +ÆLFPERD ON HÆ G.                 |
|            | 360)      | b.             | +ÆLFPERD ON HÆS (2 Stilek) II.    |
|            | 2611      | b. ir.44.      | +ÆLFPERD ON HÆSTI                 |
|            | 361)      | 0. Tr. 44.     | (3 Stuck) G.                      |
|            | 362)      | b. 1.          | +ÆLFPERD ON HESTINI               |
|            | ,         | •              | (4 Stuck) G.                      |
|            | 363)      | b. 3.          | + elienso (6 Stuck) G.            |
|            | 364)      | a. ir. 125.    | +ÆLFPIRD ON HESTINI G.            |
|            | 365)      | a. 3.          | +ÆLZIGE ON HÆZTIN                 |
|            |           |                | (2  Stuck) G.                     |

|           |      |                |            |                   |                                | _           |
|-----------|------|----------------|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|
| HildebrNr | 366) | Hf. anir.      | 153. Rf.   | +ÆLZ              | GE ON HE                       | Тур.        |
|           | ,    | 2              | 3          | ITZ               | NI (2 Stite                    |             |
|           | 367) | <i>a</i> .     | +BRID      | ON                | HÆZZTIN                        | G II.       |
|           | 368) | a.             | +BRID      | . ON              | HÆZTINE                        | H.          |
|           | 369) | ъ.             | +          | ebenso            | -                              | H.          |
| 7.        | 370) | a. 1.          | +EAD3      | THE ON            | N HÆZ                          | G.          |
|           | 371) | b. 1.          | +ELFP      |                   | N HEZT                         | G.          |
|           | 372) | ъ.             | +ETZI      | GE O              | NITZJAH I                      |             |
|           |      |                |            |                   | (2 Stück                       | ,           |
|           | 373) | a. 1.          | +          | cbenso            | /0.61.m.3                      | G.          |
| 400       | 374) | b. 2.          | +          | ebenso            | (2 Sttic)                      | *           |
| 403.      | 375) | b. 2.          | +E121      | TE ON             | H <b>ÆZTINC</b> A<br>(7 Stile) |             |
|           | 376) | ъ.             | +PVLN      | 40 <del>4</del> 0 | ITZ3AH I                       | $H_{\cdot}$ |
|           | 377) |                | +D         |                   | HÆZZTINI                       |             |
|           | ,    | Yr.            | 1.4        | 4 7               |                                |             |
|           | 0401 |                | mtune (S   |                   |                                | 277         |
|           | 378) | a. 7.          | +ÆLF       |                   |                                | E.          |
|           | 379) | b. ir. 6.      | +LEOF      |                   |                                | H.          |
|           | 380) | δ. 2.<br>α. 7. |            |                   | N HAM                          | G.          |
|           | 381) | a. 1.<br>a. §. | +          | ebenso            | N HAMT                         | E.          |
|           | 382) | a. 7.          |            |                   | N HAMT                         | E. ·        |
|           | 383) | a. 1.          | + 7100I    | JA O              | N HAMI                         | E.          |
|           |      | He             | reford (H  | ereford           | ).                             |             |
|           | 384) | a. 3.          | +BRIHT     | NOĐ O             | N HE                           | G.          |
|           | 385) | b. 1.          | + DRDRI    |                   | N HERE                         | G.          |
|           | 386) | a. 4. ir. 33   | . +LEOF    |                   |                                | G.          |
|           | 387) | b.             |            |                   | N HERE                         | H.          |
| 429.      | 388) | b. 1.          | +          | ebenso            |                                | G.          |
|           | 389) | a. 3.          |            | ebenso            |                                | G.          |
|           |      |                | ortford (H |                   |                                |             |
| 434.      | •    | b. ir. 43.     |            |                   |                                | H.          |
|           | 391) | a. ir. 151.    | +DYRZI     | G 01              | N HEORE                        | E.          |

| 166debr. Nr. 437. | 392)   | HC. b. ir. 43. | Rf. +LEOFR     | IE ON HEO | H.         |
|-------------------|--------|----------------|----------------|-----------|------------|
|                   | 393)   | b.             | +LEOFRIE ON    |           | H.         |
|                   | 394)   | b.             | +LEOFRIC ON    |           | <i>H</i> . |
| Pt. 18-22.34      | ,      | b. ir. 8.      | + ebenso       | · IILOK   | H.         |
|                   | 396)   | a.             |                | HEORT     | H.         |
|                   | 000)   |                |                |           | ,11.       |
|                   |        | Hur            | tandune (Hunti |           |            |
|                   | 397)   | ь.             | +ADA ON        | HVNTED    | ~*         |
|                   | 0.001  | 7              | LATITE AD ON   | (2 Stuck) |            |
|                   | 398)   | b              | +ÆLFGAR ON     |           | H.         |
| 448.              | 399)   | b. 2.          | +EADNOD O      | HVNTE     | G.         |
|                   | 400)   | a. 4.          | + ebenso       |           | G.         |
|                   | 401)   | -a. 4.         | +EADNOD O      |           | G.         |
|                   | 402)   | a. 7.          | +EDNOD MIC     |           | E.         |
|                   | 403)   | a. 3.          |                | ON HVNTE  | G.         |
|                   | 404)   | a. 1.          | + GODELEOF     | ON HVN    | G.         |
| 454.              | 405)   | ъ. 1.          | + ebenso       |           | G.         |
|                   | 406)   | a. 7.          |                | ON HVNTI  | E.         |
|                   | 407)   | b. 1.          |                | TDNVH NO  | G.         |
|                   | 408)   | b. 1.          | +LIOFGAR       | ON HVNDE  | G.         |
|                   |        | Lae            | wes (Lewes).   |           |            |
|                   | 413)   | ь.             | +ÆLFPERD       | ON LÆP    | H.         |
|                   | 414)   | b. 1.          | +ÆLFPERD       | ON LÆPE   | H.         |
|                   | 415)   | b. 1.          | + ebenso       |           | G.         |
|                   | 415 a) | b. 1.          | +ÆLFPERDD      | ON LÆPPE  | G.         |
|                   | 416)   | a. j.          | +EADPINE       | ON LÆPE   |            |
|                   | ,      |                |                | (2 Stück) | G.         |
| 462.              | 417)   | b. 1.          | +EDPINE        | ON LÆPE   | 7.5        |
|                   |        |                | LEODEEDID      | (2 Stück) |            |
|                   | 418)   | a. 1.          | +GODEFRIÐ      | O LÆPE    | G.         |
|                   | 418 a) |                | + GODMAN       | ON LÆPE   | G.         |
|                   |        | Lag            |                |           |            |
|                   | 419)   | a. 7.          | +ÆLFZIG        | O LAGP    | E.         |

| Hildebr. Nr. |        |                  | mil?            |                      | Тур.        |
|--------------|--------|------------------|-----------------|----------------------|-------------|
|              | 420)   | Hf. a. 6. in     | . 144. Rf. +O   |                      |             |
|              |        |                  | 10              | LAMIL                | E. 1)       |
|              |        |                  | neaster.        |                      | -           |
|              | 421)   | b., 1.           | +LEOFPINE       |                      | G.          |
|              | b.,    |                  | igceaster (Leic |                      |             |
|              | 427)   | b. 1             | +ÆLFNOÐ         |                      | G.          |
| ·            | 428)   | a. 1.            | + ebens         |                      | G.          |
| 471.         | 429)   | b. 2.            | + ebens         |                      | G.          |
|              | 430)   | a. 1.            | +ÆLFZIE         | ON LEILE             | H.          |
| 475.         | 431)   | a. 2.            | +ÆLFZIGE        | ON LEICE             | G.          |
| 477.         | 432)   | . <b>b.</b>      | +ÆLFZICE        |                      | 1) TT       |
|              | 10.00  |                  |                 | (2 Stüc              | •           |
|              |        | a. ir: 13.       |                 |                      | H.          |
|              | 434)   | ь.               | +ÆLNOÐ          | ON LEILE             |             |
|              | 435)   | δ.               | + CEOLNOD       |                      | G.          |
|              | ,      | b. 1.            | + ebens         |                      | G.          |
|              | ,      | a. 2.            | + ebens         |                      | G.          |
|              | 438}   | · a. 8.          | + ELEPINE       |                      | E           |
|              |        | a. 8.            | + ebens         |                      | $E^{-2}$    |
|              | 439)   |                  | +ELFPINE        | ON LIECE             | G.          |
|              | 440)   | ь.               | + CODPINE       | ON LEIE<br>(2 Stite) | H (3        |
|              | 441)   | ъ.               | + GVNLEOF       | *                    | II.         |
|              | •      | a. 1.            | +LEOFING        |                      |             |
|              | 443)   |                  | +LEOFRIC        | ON LEILEL            |             |
|              |        | α. ο.<br>· δ. 1. | +LEOFZIGE       | •                    | E.          |
|              | 443 a) |                  | +LEOFZIGE       | •                    | G.          |
|              | ,      |                  |                 |                      | H.          |
|              |        | b. ir. 135.      |                 |                      | H.          |
|              | 445),  | a. 1r. 1 & 13    | 32. +LEOFZOI    | NEI                  | $E$ . $^3)$ |

i) Hf. o vor dem Kopfe und Rf. rückläufig.

<sup>2)</sup> Drei Punkte vor und hinter dem Kepfe.

<sup>3)</sup> cfr. Hildebrandt Nr. 505.

| HildebrNr |        |               |                 |                        | yp. |
|-----------|--------|---------------|-----------------|------------------------|-----|
| 511.      | 445 a  |               | Rf. + LEOFP     | IC ON LEII             | G.  |
|           | 446)   | ь.            | +LEOFPINE       | ON LEI                 | II. |
| 513.      | 447)   | b. 1.         | +LEOFPINE       | ON LEIE                | G.  |
| 514.      | 448)   | b. 2.         | + ebense        | ) (                    | G.  |
|           | 449)   | a. 1.         | +LIFINE         | ON LEILE               | G.  |
|           | 450)   | b. 1.         | +TROTAN         | ON LEICE               | G.  |
|           | 451)   | a. 2, ir. 33. | +PVLNOD         | ON LEIEZT              | G.  |
|           |        | Ligo          | er-Leher-Ceaste | r (Chester).           |     |
| 532.      | 452)   | a. 1.         | +ÆGELPIG        | ON LEHR                | G.  |
| •         | 453)   | a. 2.         | +ÆGELPINE       | ON LEH                 | G.  |
|           | 454)   | a. 8.         | +ÆLFPI          | MO LEHER .             | E.  |
| •         | 455)   | a. 7.         | +ÆLFPI          | MO LEHP                | E.  |
| 533.      | 456)   | a. 7.         | +ÆÐELPI         | ON LEHER               | E.  |
|           | 457)   | a. 6.         | +EEOLNOD        | ON LE .                | E.  |
|           | 458;   | a. 7.         | +LEOFIE         | ON LEG                 | E.  |
| *         | 459)   | b. 2.         | +LEOFPIG        | ON LEGILE              | G.  |
|           | 460)   | a. 2.         | +LEOFPIN        | ON LIEL                | G.  |
|           | 461)   | a. 7.         | +LEOFPINE       | ON LE                  | E.  |
|           | 462)   | b. ir. 19.    | +LEOFPINE       | ON LEGII<br>(2 Stück)  | II. |
|           | 463)   | a. 7.         | +LIFIE .        | ON LEGI .              | E.  |
|           | 464)   | b. 2. ·       | +PLANEDED       | EN O LEHR              | G.  |
|           | 465)   | a. 8.         | +ZNEL           | ON LEG                 | E.  |
|           | 466)   | a. 7.         | +TRTAN          | ON LE .                | E.  |
|           | 467)   | a. 3. ir. 42. | +PVLNOĐ         | ON LERA G.             | 1)  |
|           | 467 a) | b. 1. ir. 12  | +PVLNOD         | ON LENR                | G.  |
|           |        | Lim           | an (Liming, j   | etzt Lyme).            |     |
|           | 468)   | в. 1.         | + GODRIE        | ON LIMEN               | II. |
|           | 469)   | b: ir. 47.    | + GODRIE        | ON LIMENA              | G.  |
| 539.      | 470)   | a.            | + GODRIE        | ON LIMENE<br>(3 Stück) | ¥.  |

<sup>1)</sup> efc. Thomsen 940.

| IllidebrNr. |       | \ Lir         | colne (Lincoln      | n).                     | Enter       |
|-------------|-------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| miacor-ar.  | 471)  | Hf. a. 31     |                     | ÆR ON LINE              | Түр.        |
|             | ,     |               | 100                 | (3 Stitck)              | G.          |
|             | 472)  | . a.          | +ÆLFNOÐ             | ON LINE                 | H.          |
|             | 473)  | a. 3.         | + ebe               | enso                    | G.          |
|             | 474)  | a. 2.         | +ÆLFNOÐ             | ON LINEO                | G.          |
|             | 475)  | ь.            | + ebe               | enso                    | H.          |
| 544.        | 476)  | a. 4.         | t ebe               | enso                    | G.          |
|             | 477)  | $b.\ w.\ 41.$ | + ebe               | enso                    | H.          |
| 545.        | 478)  | a. S.         | +ÆLFRIC             | MO LINE                 | E.          |
|             | 479)  | a. 6.         | ÆÐEL                | MON LINE                | E.          |
| 549.        | 480)  | a. 8.         | +ÆĐELMÆ             | R MO LIN                | E.          |
|             | 481)  | a. 2.         | +ÆDELMER            |                         | _           |
|             |       |               |                     | (2 Stück)               |             |
|             | '482) | a. 3.         |                     | enso                    | G.          |
|             | 453)  |               | +ÆÐEMÆR             | MO LINE                 | E.          |
|             | 484)  | b. 2.         | +AZFER <del>D</del> | ON LINEO                | 0           |
|             | 485)  | a. ir. 74.    | +AZFOR <del>D</del> | (2 Stuck)               |             |
|             | ,     | a. a. 1.      | + AZLAC             |                         | G.          |
|             | 486)  |               |                     | ON LINEOLE              | G.          |
|             | 487)  | a. 2.         | +AZLAC              | MO LINEOLR<br>(4 Stück) | G.          |
|             | 488)  | a. 7.         | + BRIHTNOĐ          | ON LI                   | E.          |
|             | 489)  | a.            | + BRIHTRIC          | ON LIN                  | H.          |
| 558.        | 490)  | ь.            | +BRIHTRIC           | ON LINE                 |             |
| 000.        | 200)  | V.            | · DRIII · RIL       |                         | H.          |
|             | 491)  | b. i.         | +BRVNTAT            | ON LIN                  | G.          |
|             | 492)  | ь.            | + COLERIM           | ON LIN                  |             |
|             |       |               |                     | (4 Stück)               | H.          |
|             | 493)  | b.            | + Var. COLER        | IM ON LIN               |             |
|             |       |               |                     | (4 Stuck)               | H.          |
|             | 494)  | a.            | + COLCRIM           | ON LINE                 | H.          |
|             | 495)  | $\alpha$ .    | +COLCRIM            | ON LINEO                |             |
|             |       |               |                     | (3 Stück)               | $H_{\cdot}$ |

| HildebrNr. |       |          |        |             |             |                    | Typ.               |
|------------|-------|----------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
|            | 496)  | Hf. b.   | -      | + COLGRIM ( | ON L        | INCO               | H.                 |
|            | 497)  | ъ.       |        | + COLGRIM   | ON          | LINEOL             | - <i>II</i> .      |
| 564.       | 498)  | ъ.       |        | + COLRIM    | ON          | LINEO              |                    |
|            | 100   |          |        |             |             | (2 Stück           | •                  |
|            | 499)  | ъ.       |        | + CONGRIM   |             | LINE               | H.                 |
|            | 500)  | ъ.       |        | + ERINA     | ON          | LINEOL<br>(2 Stück |                    |
|            | 501)  | a. 3. i  | r. 33. | +CRINAN     | ON          | LINEO              | G.                 |
|            | 502)  | a. 2.    |        | + CRINCETE  | L 01        | N LINE             | G.                 |
|            | 503)  | a. 7.    |        | + DRENG     | MO          | LINEO              | $\boldsymbol{E}$ . |
|            | 504)  | a. 8.    |        | +EADMVND    | MO          | LIN                | $\mathcal{B}$ .    |
|            | 505)  | a. 7.    |        | +ELFRIE     | МО          | LINEO              | $\mathcal{E}$ .    |
|            | 506)  | a. ir.   | 74.    | + GODRIG    | ON          | LINEO              | G.                 |
|            | 507)  | a. 2.    |        | + ebense    | )           | (2 Stuck           | (c) G.             |
| 568.       | 508)  | ь.       |        | +GODRIE     | ON          | LINEOL             | H.                 |
|            | 509)  | ъ.       |        | + GODRIC    | ON          | LINES              | H.                 |
| 570.       | 510)  | ь.       |        | + GODRICZPO | OT C        | N LIN              | H.                 |
| 572.       | 511)  | a. 7.    |        | +GODPINE    | МО          | LIN                | $\mathcal{E}$ .    |
|            | 512)  | a. 7.    |        | + GODPINE   | MO          | LINE               | E.                 |
|            | 513)  | a. 3.    |        | +EODPINE    | ON          | LINEO              | G.                 |
|            | 514)  | ъ.       |        | + GOODRIE   | ON          | LINE               |                    |
|            |       |          |        |             |             | (2 Stück)          |                    |
|            | 515)  | * a. ir. |        | + CVZTAN    |             | LINCO              | G.                 |
|            | 516)  | a. 1.    |        | + CVZTIN    |             | LINE               | G.                 |
|            | 517)  | ь.       |        | + HATAĐAN   | ON          | LINE               | H.                 |
| 581.       | 51S)  | a. 7.    |        | NATZVI+     | MO          | LINE               | E. $)$             |
|            | 519)  | a. 3.    |        | +IVZTEGEN   | ON          | LINE<br>(2 Stück   | s) G.              |
|            | 520)  | a. 3. i  | r. 33. | +IVZTEIN    | ON          | LINEOL             |                    |
|            | - 0.1 |          |        | 505 41      | <b>~</b> !! | (4 Stück           |                    |
|            | 521)  | b. 1.    |        | +LEODAN     |             | LINNE              |                    |
|            | 522)  | a. 3.    |        | +LEOFINE    | ON          | LINCOL             | G.                 |

<sup>1)</sup> Kreuz vor dem Kopfe.

| HildebrNr. |        | TTC 0         |                                  | yp.  |
|------------|--------|---------------|----------------------------------|------|
|            | -      | 2             |                                  | j.   |
| •          | 524)   | b. 1. hay     |                                  |      |
| •          | 525)   |               | 39. + LEOFPINE MO LIN            |      |
|            | 526)   | a. ir. 150.   |                                  | 3.   |
|            | 527)   | b.            | +LEOFPINE ON LIN                 |      |
|            | 528)   | a. 7.         |                                  | Ξ.   |
|            | 529)   | a.            | +LEOFPINE O LINCOL I             |      |
|            | 530)   | b             | +LEOFPINE ON LII                 |      |
|            | 531)   | a. 7.         | +LEOHNG M.O LINE                 | 7.   |
| 1          | 532)   | a             | +LEOPINE ON LINE (2 Stück) 6     | ŕ.   |
| •          | 533)   | <i>a</i> .    | +LEOPINE ON LINEOL (2 Stitck) G  |      |
| 602.       | 534)   | a.            | +LIFINE ON LINEO H               | ζ.   |
| - 602.     | 535)   | a.            | + ebenso D                       | r.   |
| 603.       | 536)   | <i>b</i> .    | + ebenso (3 Stück) H             | r.   |
|            | 537).  | a.            | +LIFINE ON LINEOL II             |      |
|            |        | ъ.            | + ebenso II                      | Ι. ΄ |
| 600.       | 539)   | a. 2.         | + ebenso G                       | r.   |
|            | 540)   | b. 1.         | +LIFINE ON LNEOL ' H             | ſ.   |
|            | 541)   | a. 7          | +MANA MO LINEOL E                | ,    |
|            | 542}   | a, ir. 113.   | + ebenso E                       | 2.   |
|            | 543)   | a. 2.         | +MANA ON LINEOL · (2 Stück) G    | ٠.   |
|            | 544)   | a. 3. ir. 33. | . +MATAĐAN ON LIN<br>(2:Stück) G |      |
|            | 545)   | a. 2.         | +MATAĐAN BALLVE.O LI G           |      |
| 610.       | of the | b. 1.         | + ebenso Ga                      |      |
|            | 547)   |               | +MATEDAN MO LIN E                |      |
|            |        | a. ir. 113.   |                                  |      |
|            |        |               |                                  |      |
|            |        |               |                                  |      |
|            |        |               |                                  | •    |
| 027.       | 551)   | a. 4.         | +OZGVT MO LINCÓL<br>(2 Stück) G. |      |

| HildebrNr                              |         |                     |            |                     | More                 |
|----------------------------------------|---------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|
| A 111111111111111111111111111111111111 |         | Hf. a. Rf           | : +OZLAE   | ON KNEOL            | $m{Typ.}{m{H}.}$     |
|                                        | 553)    | a.                  | +OZLAE     | ON LINE             | II.                  |
| 628.                                   | 554)    | a.                  | +OZLAC     | ON LINEO            |                      |
|                                        | 75      |                     |            | (2 Stück            | H.                   |
| 628.                                   | 555)    | u.                  |            | enso (2 Stück       | i) <i>II</i> .       |
| 629.                                   | 556)    | ъ.                  | + cbe      | enso                | H.                   |
|                                        | 557)    | b. ir. 37.          | + eb       | enso en             | H.                   |
| 630.                                   | 558)    | b. ir. 39.          | +OZLAE .   | ON LINEOL           |                      |
|                                        | 0:      |                     |            | (3 Stück            | *                    |
|                                        | 559)    | ъ.                  |            | enso                | H.                   |
|                                        | 560)    | a.                  |            | enso                | H.                   |
|                                        | 561)    | a. 2.               |            | enso                | G.                   |
|                                        | 562)    | a.ir.74.            | •          | ON LINEOL           | G.                   |
|                                        | 563)    | a. 2.               |            | AND ON LII          | G.                   |
|                                        | 564)    | a. ir. 113.         | +ZVMERL    |                     | E.                   |
|                                        | 565)    | a. 3.               |            | EDA MO LINE         |                      |
|                                        | 565 a)  | a. 8.               | +ZVMERLE   |                     | G.                   |
|                                        | 566)    | a. 3.               | + ZANECOI  |                     | G.                   |
|                                        | 567)    | a. 3.               | +ZVNFE0    | D MO LINEO          | G.                   |
| 640.                                   | 568)    | €.                  | TAA9Z+     | ON LINEOL           |                      |
| •                                      |         |                     |            | (2 Stuck            | *                    |
|                                        | 569)    | a. 2.               |            | RAND O LII          | G.                   |
|                                        | 570)    | b. ir. 43.          | H ZPARTIN  | CON LII<br>(3 Stück | 1 77                 |
| 641.                                   | 571)    | b. ir. 43.          | 4 TPADTINI | CON LIN (3 Stile    | *                    |
| VTI.                                   | 572)    | a.                  |            | E ON LINE           | H.                   |
|                                        | 573)    | a. 2.               |            | RAND O LI           | G.                   |
|                                        | *       | a. 2.<br>b. ir. 38. | +ZPEARTB   |                     | H.                   |
| •                                      | 574)    |                     | +SPEARTE   | en-                 | л.                   |
|                                        | 57-1 a) | δ. 1.               | TAFEARIE   | (2 Stück            | $\langle H. \rangle$ |
| *                                      | 575)    | ъ.                  | +SPEARTE   | BRAN O LII          | H.                   |
| 645.                                   | 576)    | ъ. ·                | +SPEARTI   |                     | II.                  |
|                                        | 577)    | ъ.                  |            | NE ON LINE          |                      |
|                                        | ,       |                     |            | (2 Stück            | H.                   |

| Hildebr. Nr. | 578)      | Hf. b. Rf.    | + SPEARTIN    | וד טא ו אד             | Typ. |
|--------------|-----------|---------------|---------------|------------------------|------|
|              | 313)      | 11). 0. 10.   | , TAPEARIN    | (2 Stitck)             | H.   |
|              | 579)      | b.            | + ZPERTEBR    | AND ON LI              | H.   |
|              | 580)      | b. ir. 41.    | + SPERTING    | ON LIN                 |      |
|              | •         |               |               | (2 Stück)              | H.   |
| 652.         | 581)      | b.ir. 43.     | + eben        | \$0                    | H.   |
|              | 582       | a.            | + cben        |                        | H.   |
| 653.         | 583)      | b. 1.         | + SPPEARTA    | BRAD O LI<br>(4 Stück) | G.   |
|              | 584)      | a. 3. ir. 33. | +VLFBEORN     | ON LINE                | G.   |
|              | 585)      | a.            | + PADLOZ      | ON LIN                 | H.   |
|              | 586)      | a.            | + PEDLOZ      | ON LINEO               | H.   |
|              | 587)      | a. 4.         | +PVEFPINE     | ON LINE                | G.   |
| 662.         | 588)      | b. 2.         | +PVFPINE      | ON LINEO               | G.   |
| 663.         | 589)      | a. 3. ir. 33. | + PVLBARN     | MO LINE (2 Stück)      | G.   |
|              | 590)      | a. 1.         | +PVLBERE      | ON LI                  | G.   |
|              | 591)      | a. 1.         | + PVLBERN     | ON LIN                 | G.   |
|              | 592)      | ъ.            | + ebens       | 30·                    | H.   |
|              | 593)      | ъ.            | +PVLBERN      | ON LINE                | H.   |
|              | 594)      | a. 3. ir. 33. | +PVLBERN      | MO HINE                | G.   |
|              | 595)      | a. 4.         | +PVLBERN      | MO LINEOL              | G.   |
| 668.         | 596)      | a. 7.         | +PVLFBERN     | O LIN                  | E.   |
| 669.         | 597)      | a. 7.         | +PVLFGAT      | MO LII                 | E.   |
| 673.         | 598)      | ъ.            | +PVLFRIC      | ON LINEO               |      |
|              |           |               |               | (2 Stuck)              | H.   |
|              | 599)      |               | +PVLFPINE     | ON LINE                | G.   |
| 675.         | 600)      |               | + ebens       |                        | G.   |
|              | 601).     | a. 2.         | +PVLLEREN     |                        | G.   |
|              | 602)      | a. 1.         | +PVLZEREN     | ON LINE                | G.   |
|              |           | Lun           | dene (London) |                        |      |
|              | 603)      | b. 1          | +ÆEDRIC       | ON LVNDE               | G.   |
|              | $604_{1}$ | Ъ.            | +ÆGELET       | ON LVN                 | H.   |

| HildebrNr. |              |            |                   |          |                                         | Typ. |
|------------|--------------|------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|------|
| 681.       | 605)         | Hf. b.     | Rf. + ÆGE         | LPINE ON | LVN                                     | G.   |
|            | 606)         | a. 2.      | +ÆGF              | RYE ON   | LVNDE                                   | G.   |
|            | 607)         | ь.         | +ÆGE              | LNO& ON  | LVND                                    | G.   |
| ,          | 608)         | ъ.         | +ÆLBI             | RIHT ON  | LVND                                    | G.   |
| 683.       | 609)         | b. 1.      | +ÆLE              | PERD ON  | LVND                                    | G.   |
| 684.       | 610)         | b. 1.      | +ÆLE              | PIG ON   | LVNDE                                   | G.   |
|            | 611)         | b. 2.      | +ÆLF              | GAR ON   | LVDNDE                                  | G.   |
| 687.       | 612)         | ь.         | +ÆLF              | GAR ON   | LVND                                    | G.   |
| 657.       | 613)         | ь.         | +                 | ebenso   |                                         | G.   |
|            | 614)         | b. 1.      | +                 | ebenso   | (2 Stück)                               | G.   |
|            | 615)         | b. 2.      | +                 | ebenso   |                                         | G.   |
|            | 616)         | b. 1.      | +ÆLF!             | JAR ON   | LVNDE                                   | G.   |
|            | 617)         | a. 3.      | +ÆLFI             | JET ON   | LVND                                    | G.   |
|            | 618,         | a. 2.      | +ÆLFI             | ET ON    | LVNDE                                   |      |
| *          |              |            |                   |          | (3 Stuck)                               |      |
|            | 619]         | <b>b</b> . | +ÆLF              |          | LVN                                     | G.   |
| 691.       | 620)         | α.         | +ÆLF              |          | LVND                                    | II.  |
|            | 621]         | 6. 2. ir   | . 28. + ÆLF.      |          | LVNDNE                                  | G.   |
|            | $622\rangle$ | a.         | +ÆLF              | PEARDO O |                                         | 7.   |
|            | (100)        | 7          | +                 | ahamaa   | (2 Stück)<br>(4 Stück)                  |      |
| 0.00       | 623)         | b.         | _                 | ebenso   | LVN                                     | H.   |
| 698.       | 624)         | b. 1.      | +ÆLF              | PERD ON  | (6 Stuck)                               | G.   |
|            | 625)         | a. 1.      | +                 | ebenso   | ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | G.   |
| 700.       | 626)         | δ. 1.      | +ÆLFI             |          | LVND                                    | G.   |
|            | 627)         | ъ.         | +ÆLF              |          | LVNDE                                   |      |
|            | 021)         | •          | •••               |          | (2 Stück)                               | G.   |
| 706.       | 627a)        | a. 5.      | +ÆLF              | PI ON L  | VNDENE                                  | E.   |
|            | 628)         | ir.7.8     | 41. <b>+ Æ</b> LF | PII ON   | LVN                                     | H.   |
|            | 629)         | a.         | +ÆLF              | PIE ON   | LVDE                                    | H.   |
| 708.       | 630)         | a. 3.      | +ÆLF              | PIE ON   | LVDENE                                  | G.   |
|            | 631)         | a. 1.      | +ÆLF              | PIE ON   | LVN                                     | G.   |
|            | 632)         | ь.         | +ÆLF              | PIE ON   | LVND                                    | G.   |

| HildebrNr. |        |               |             |        |     |                     | Typ.        |
|------------|--------|---------------|-------------|--------|-----|---------------------|-------------|
|            | 633)   | •             | Rf. +ÆL     | FPIG   |     |                     | <i>H</i>    |
|            | 634)   | b. ir. 57     | +ÆLFPI      | [6     | ON  | LVNDD               | ~           |
|            | 0051   | ,             | LATE TO     | -      | ON  | (2 Stitck)          | Gr.         |
| 717.       | 635)   | д.            | +ÆLFP!      | ri .   | ON  | (2 Stück)           | H.          |
| 710.       | 636)   | ь.            | +           | ebenso | )   | (2 Stilck)          |             |
| 711.       | 637)   | b. 1.         | +           | ebenso | )   | (4 Stück)           | G.          |
|            | 638)   | b. 4. ir. 8.  | +           | ebenso | )   |                     | G.          |
|            | 639)   | b. 1.         | +ÆLFPI      | G      | ON  | LVNDEN<br>(3 Stück) | И.          |
| 714.       | 640)   | b., 2.        | +ÆLFPI      | 16     | ON  |                     | G.          |
|            | 641)   |               |             |        |     | ) ON LV             |             |
|            | 642)   | a. 1.         | +ÆLFPI      |        |     | LVN                 | G.          |
|            | 643)   | · b. 2.       | +ÆLFPI      |        | ON  | LVND                | G.          |
| •          | 644)   | ъ.            | + .         | ebenso | )   | •                   | H.          |
|            | 645)   | b. 1.         | +           | ebenso |     | (2 Stück)           | H.          |
| 721.       | 646)   | a. 6.         | +ÆLFPI      | NE     | ON  | LVNDE               |             |
| 720.       | 646a)  | <i>a</i> . 5. | +           | ebenso |     |                     | E.          |
| 722.       | 647)   | b. 1.         | +           | cbenso |     |                     | G.          |
|            | 648)   | a.            | +ÆLFPI      | NE     | ON- | LVNDEN              | <i>II</i> . |
|            | 649)   | α. 1.         | +ÆLPE       | RD     | ON  | LVŃ                 | $\dot{G}.$  |
| 725.       | 650)   | ъ.            | + ÆLPE      | RD     | ON. | LVND                | $G^{'}$     |
| . 726.     | 651)   | b. 1.         | +           | ebenso | )   |                     | G.          |
| - 731.     | 652)   | a, 3.         | +ÆLPE       | RD     | ON  | LVNDE               | G.          |
|            | 653)   | <i>a</i> .    | +ÆLPIÈ      |        | ON  | LVND                | H.          |
|            | 654)   | . в.          | +ÆLPIN      |        | ON  | LVND                | H.          |
|            | 655)   | b. ir. 41.    | +ÆLPIN      | IE     | ON  | LVND<br>(3 Stück)   | H.          |
|            | 656)   | . a.          | +           | ebenso |     |                     | H.          |
|            | 657) - | b. ir. 41.    | +           | cbenso |     |                     | G.          |
|            | 657 a) | ð. 1.         | <b>.+</b> . | ebenso |     |                     | G.          |

<sup>1)</sup> Zweites Beispiel eines Doppelnamens (Zunamens?), wie Nr. 545 und 1192a.

| HildebrNr.     |               |            |                      |     |            |      |
|----------------|---------------|------------|----------------------|-----|------------|------|
| 11110GBL*-71L* | 65S) .        | Hf. b. Rf. | +ÆLPINE O            | N L |            | Typ. |
|                |               |            |                      |     | (2 Stück)  | G.   |
|                | 659)          | a. 3.      |                      |     | LVND       | G.   |
|                | 660)          | α.         | +AL PINE             | ON  | LVN        | G.   |
|                | 661)          | a. ir. 42. | +BRANN               | ON  | LVND       | H.   |
|                | 662)          | a.3.ir.33  | +BRHTNO <del>D</del> | МО  | LVND       | H.   |
|                | $662a\rangle$ | u. 5.      | +BRIHTFRD            | 0   | LVN        | E.   |
| •              | 663)          | a. 5.      | +BRIHTFRE+           |     | LVND       | G.   |
|                | 664)          | ь.         | +BRIHTMAER           | 0   | LV         |      |
|                |               |            |                      |     | (4 Stuck)  | H.   |
|                |               | b. ir. 41. |                      |     |            | H.   |
| 745.           | 665)          | ъ.         | +BRIHTMAER           | ON  |            |      |
|                | 2221          |            |                      |     | (4 Stuck)  | H.   |
| •              | 666)          | ь.         | +BRIHTMAER           | ON  | (3 Stück)  | 11   |
|                | 667)          | b. ir. 43. | +BRIHTNOĐ            | ON  | LVN        | 44.  |
|                | 001)          | 0.17.30.   | · bkiii i i i i      | 0.1 | (2 Stück)  | H.   |
|                | 668)          | a. 7.      | +BRIHTNOD            | ON  | LVND       | E.   |
|                | 668 a)        | a. 2.      | +BRIHTNOĐ            | МО  | LVD        | G.   |
|                | 669)          | a. ir. 42. | + BRIHTRED           | ON  | LV         | H.   |
|                | 670)          | <i>a</i> . | + ebenso             |     | (2 Stück)  | H.   |
|                | 671}          | a.ir.62.   | + ebenso             |     | (2 Stück)  | H,   |
|                | 672)          | a.         | + BRIHTRED           | ON  | LVN        | H.   |
|                | 673)          | b. 1.      | + ebenso             |     |            | H.   |
|                | 673 a)        | a. 1.      | + BRIHTRED           | Α   | LV         | G.   |
|                | 674)          | ъ.         | +BRINTN              | ON  | LVND       | H.   |
| 759.           | 675)          | ъ.         | + BRVNGAR            | ON  | LV         |      |
|                | ,             |            |                      |     | (12 Stück) | H.   |
| •              | 676)          | ь.         | + Var. ebcuse        | )   | ***        | H.   |
|                | 676a)         | b. ir. 41. | +BRVNGAR             | ON  |            | H.   |
|                | 676 b)        | ъ.         | + ebenso             |     | ,          | H.   |
| 760.           | 677)          | ъ.         | + BRVNGAR            | ON  | LVN        |      |
|                | ,             |            |                      |     | (4 Stück)  | H.   |
|                | 678)          | b.         | + BRVNGAR            | ON  | VN         | H.   |

| HildebrNr |                   |                                     |                            | Тур. |
|-----------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|------|
| 754.      | 679)              | Hf. b. 1.                           | Rf. +BRVNGAR ON LVN        | ~    |
|           | <sup>*</sup> 680} | b. 2.                               | t ebenso :                 | G.   |
|           | 681)              |                                     | + ebenso                   | G.   |
| •         |                   | <i>a</i> . <i>s</i> . <i>b</i> . 1. | +BRVNGAR ON LVND           | G.   |
|           |                   | b. 1.<br>b. 1.                      | +BRVNGAA O LV              | G.   |
|           | 683)              |                                     | +BRVNINE ON LVDEN          | G.   |
|           | 003)              | a. s.                               | (2 Stück)                  | G.   |
| 762.      | 684)              | a. 2.                               | +BRVNINC ON LVN (2 Stück)  |      |
|           | 685)              | a. 2.                               | +BRVNINE ON LVND           | G.   |
| ~         | 686)              | b. 2.                               | + ebenso                   | G.   |
| 765.      | 687)              | .b. 1.                              | + ebenso (2 Stück)         | G.   |
| 767.      | 688)              | ъ.                                  | +BRVNMAN ON LV             |      |
|           |                   |                                     | 1 4                        | H.   |
|           | 689)              | ь.                                  | +BRVNMAN ON LVN            | G.   |
|           | 690)              | <i>b</i> .                          | +BRVNMAN O LVND (2 Stttck) | II.  |
|           | 691)              | a. 3. ir. 33                        | +EL PERD ON LVDEN          | G.   |
|           | 692)              | 1. ir. 12 &                         | 51. + CODRICI ON LVNDI     | G.   |
|           | 693)              | a. 2.                               | + ebenso                   | G.   |
|           | 694)              | (undentlich)                        | + EORIII ON LVNND          | II.  |
|           | 695)              | a. 1. ir. 14                        | 3.+EOTRIC ON LVNDIN        | G.   |
|           | 696)              | a.1. ir. 58                         | .+ ebenso                  | G.   |
|           | 697)              | a. 1.                               | + COTRIC ON LVNDN          | G.   |
|           | 697a)             | a. 1.                               | +DEODNEDM ON LV            | G.   |
|           | 698)              | <b>b</b> .                          | + DODA ON LVNDEN           | G.   |
| *         | 698a)             | b. 1.                               | + ebenso                   | G.   |
|           | 699)              | a. 6.                               | +E D ONO VND               | E.   |
|           | 700)              | · b.                                | +EADELM ON LVN             | G.   |
|           | 701)              | b. 1.                               | +EADFVLD ON LVND           | G.   |
|           | 702)              | a.                                  | TEADMVND ON LV             | H.   |
| 778.      | 703)              | a                                   | +EADMVND ON LVN (2 Stück)  | H.   |

| F | lildebr.•Nr. |              |              |        |        |      |             |             |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|------|-------------|-------------|
|   |              |              | Hf. a. Rf.   | +EADM  | VND    | ON I | _VND        | H.          |
|   |              | 705)         | -            |        |        |      | LVDNNEI     | H.          |
|   |              | 706)         | a. 3. ir. 33 | +EADR  |        | МО   | LVNDN       | G.          |
|   | 783.         | 707)         | a. ir. 77.   | +EADZ  | :1     | ON   | LVND        | E.          |
|   |              | 70S)         | ъ.           | +EADV  | LF     | ON   | LVND        | Ħ.          |
|   |              | 709)         | <i>b</i> .   | +      | ebens  | 0    | (5 Sttick)  | G.          |
|   |              | 710)         | b. 1.        | +EADV  | LF     | ON   | LVNDE       | G.          |
|   | 784.         | 711)         | a. 6.        | +EADP  | ERD    | 0    | LVN         | Ĕ.          |
|   |              | 712)         | a. ir. 93.   | +EADP  | RED    |      | LVN         | E.          |
|   |              | 713)         | a. 5.        | +EADP  | OLD    | М    | LVN         | E.          |
|   |              | 714)         | ь.           | +EADP  | OLD    | ON   | LVN         | H.          |
|   | 802.         | 715)         | <b>b</b> .   | +EADP  | OLD    | ON   | LVN         | G.          |
|   |              | 716)         | a. 2.        | +EADP  | OLD    | ON   | LVND        |             |
|   |              |              |              |        |        |      | (5 Stück)   |             |
|   | 803.         | •            | a. 3.        | +      |        |      |             | G.          |
|   |              | 715          | ь.           | +      | ebens  |      | (2 Stück)   |             |
|   |              |              | a. 6.        | +ED P  |        |      |             | E.          |
|   |              |              | a.ir.47.     |        |        |      |             | G.          |
|   |              |              | a. 3.        |        |        |      | VNDENE      |             |
|   |              | 720 b)       | a. 4.        | +      |        |      |             | G.          |
|   |              | 721)         | ь.           | +EDRE  |        |      |             | G.          |
|   |              | 722)         | b. ir. 37.   |        |        |      |             | H.          |
|   |              |              | b. ir. 37.   | + EDRE |        |      | LVND        | H.          |
|   |              | 724)         | b. ir. 37.   |        |        |      |             | H.          |
|   |              | ,            | b. ir. 43.   |        | ebens  |      |             | H.          |
|   |              | <b>72</b> 6/ | b.ir.41.     | +      | ebens  |      |             | H.          |
|   | 822.         | 727)         | <b>b</b> .   | +      | ebenso | C    | (3 Stück)   | H.          |
|   | 823.         | 728)         | ь.           | +EDREI | D      | ON   | LVNDE       | H.          |
|   |              | <b>729</b> ) | <i>b</i> .   | + Far. | ebens  | 0    | (3 Stück)   | H.          |
|   |              | 730)         | <b>b</b> .   | +EDREI | D (    | ONN  | LVND        | H.          |
|   |              | 731)         |              | +EDRE  |        |      |             | $H_{\cdot}$ |
|   | 825.         | 732)         | ь.           | +EDRIC | ON L   | -VNC | E (2 Stuck) | G.          |
|   |              |              |              |        |        |      |             |             |

| HildebrNr. | 722\ X    | ar i en t    | / TEDDIE      | ON LVNDE              | G.            |
|------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|
|            | . 734)    |              | +EDRIC        | ON LVNDE              |               |
|            | . 134)    | 0. 1.        | TEDRIL        | (3 Stuel              |               |
|            | 735)      | a.           | + ebe         | enso (5 Stuck         | ) <i>H</i> .  |
|            | 736)      | b. 1.        | +EDRIC        | ONN LVNDN             | G.            |
|            | 737)      | ь.           | +EDRICE       | ON LVNDE              | G.            |
|            | 738)      | b. 1.        | + ebo         | enso                  | G.            |
|            | 739)      | b. 2.        | + ebe         | enso .                | G.            |
|            | 740)      | · a: 4.      | +EDPERD       | ON LVND               | G.            |
|            | 741) -    | b. ir. 43.   | +EDPERD       | ON LVNDE              |               |
|            | - 101     |              | . = 0 0 = 0 0 | (2 Stuci              |               |
| 834.       | 742)      |              | . +EDPERD     | ON LVNDD              |               |
|            | 743)      | b. 2. ir. 41 | .+EDPIG       | ON LVNDE<br>(3 Stite) |               |
|            | 744)      | b. 2. ir. 41 | . +EDPIG      | ON LVNDE              |               |
|            | 744a      |              | .+EDPIG       | ON LVNDEN             | -             |
|            | 745)      | b. 1.        | +ÉDPIIG       | ON LVNN               | G.            |
| 842.       | 746)      | ъ.           | +EDPINE       | ON LVND               | G.            |
| 843.       | 747)      | . b. 1.      | +EDPINE       | ON LVND               | G.            |
|            | 748)      | b. ir. 43.   | + eb          | enso .                | H.            |
|            | 749)      | b. ir. 41.   | + eb          | enso                  | H.            |
|            | 750)      | a.           | + eb          | enso                  | H.            |
|            | 751)      | ъ.           | + eb          | enso /2 Stile         | k) <i>H</i> . |
|            | 752)      | В.           | . + Var eb    | enso (6 Stüci         | k) <i>H</i> . |
|            | 753)      | b.           | +EDPINE       | ON LVNDE              | G.            |
| •          | 754)      | ь.           | +EDPINE       | ON LVNDE              | N $G$ .       |
|            | 755)<br>· | b. 1.        | +EDPNII       | ONI LVND<br>(2 Stüc   | k) <i>G</i> . |
|            | 756)      | b. 1.        | +EGELPE       | RD ON LVN             | G.            |
|            | 756a)     | a. 6.        | +ELDPINE      | ONO LAND              | E.            |
|            | 757)      | undeutlich   | +ELFPIG       | ON LVN . (2 Stuc      | k) <i>H</i> . |
|            | 75S)-     | a. 2.        | +ELFPINE      |                       |               |

| 11 | ildebrXr. | 759) H <sub>j</sub> | . undeutlic   | h ' <i>Rf.</i> + | ENFD   | ICI O | NLVN       | Тур.<br><i>Н</i> . |
|----|-----------|---------------------|---------------|------------------|--------|-------|------------|--------------------|
|    |           | 759a)               |               | +EODA            |        |       |            | E.                 |
|    |           | 760)                | α. 7.         | +EODP            |        |       | _V         | E.                 |
|    | 858.      | 761)                | b. 1.         | +ETZIC           | Œ      | ON L  | VNDE       |                    |
|    | 856.      | 762)                | a. 2.         | +                | ebenso |       | (3 Stück)  | G.                 |
|    |           | 763)                | b. 2.         | +                | ebenso |       |            | G.                 |
|    | 859.      | 764)                | a. 2.         | +ETZIC           | ΞE     | ON L  | VNDEN      | G.                 |
|    | 864.      | 765)                | α.            | + COD            |        | ON L  | VNDE       | H.                 |
|    | 865.      | 766)                | <i>a</i> .    | + COD            |        | ON L  | VNDEN      | H.                 |
|    |           | 767)                | a.            | + COD            | . 0    | N LV  | NDDEN      | H.                 |
|    |           | 768)                | a. 1.         | + CODD           |        | ON L  | VNDE       | G.                 |
|    |           | 769)                | <b>b</b> .    | + CODE           | RE     | ON L  |            |                    |
|    |           |                     |               |                  |        |       | (2 Stilek) |                    |
|    |           | 770)                | <i>b</i> .    | + Var.           |        |       |            | II.                |
|    |           | 771)                | 2. ir. 6 & 13 |                  | ebenso |       |            | H.                 |
|    |           | 772)                | b. ir. 43.    |                  |        |       |            | H.                 |
|    | 886.      | 773)                |               | +                |        |       | (5 Stück)  |                    |
|    |           | 773a)               | ь.            | +                | ebenso |       |            | G.                 |
|    | 881.      | 774)                | b. 1.         | +                | cbenso |       | (3 Stück)  |                    |
|    | 880.      | 775)                | a. 3.         |                  | ebenso |       |            | G.                 |
|    |           | 776)                | a. 2. ir. 24. |                  | ebenso |       |            | G.                 |
|    |           | 777)                | a. 2. ir. 8.  |                  |        | _     | _VNDE      | G.                 |
|    |           | 778)                | b.            | +CODE            |        |       | VNDEN      | G.                 |
|    |           | 779)                | α.            | + CODE           |        | ON L  |            | H.                 |
|    |           | 780)                | ь.            | + CODIN          |        |       |            | H.                 |
|    | 892.      | 781)                | b.            | + GODM           |        | ON L  |            | H.                 |
|    |           | 782)                | a. 7.         | + GODM           | AN     | ON L  | _VN        | E.                 |
|    |           | 783)                | b. 2.         | +                | ebenso |       |            | G.                 |
|    |           | 784)                | b.ir.41.      |                  | ebenso |       |            | H.                 |
| -  | 894.      | 785)                | b.            | + CODM           |        | ON L  | _VND       | H.                 |
|    |           | 786)                | b. 1.         |                  | ebenso |       |            | <i>H</i> .         |
|    |           | 786a)               | α. 8.         | + GODM           | AN C   | NLV   | NDENE      | $\mathcal{B}.$     |

| HildebrNr. | 787\  | Hf. a. 4. ir. 3   | 23 727     | +50D   | פור | ON           | Typ.        |
|------------|-------|-------------------|------------|--------|-----|--------------|-------------|
| 502.       | 1017  | 11). (0. 4. 6). ( | 99. Hy.    |        |     | (5 Stück)    | G.          |
| ,          | 788)  | b. ir. 8.         | + GODR     |        |     | LVN          | H.          |
|            | 789)  |                   |            |        | ON  | LVND         | H.          |
| 909.       | 790)  |                   | +          | ebenso |     |              | H.          |
| 910.       | 791)  | ь.                | + Var.     | ebenso |     |              | H.          |
|            | 792)  | ъ.                | +          | ebenso |     | (4 Stück)    | $\cdot G$ . |
| 904.       |       | b. 1.             | +          | ebenso |     | ,            | G.          |
| 906.       | 794)  |                   |            |        |     | DE (2 Stück) |             |
|            | ,     | b. 2.             | +          | ebenso |     |              | G.          |
|            | 795)  |                   | +          |        |     | (2 Stück)    | G.          |
|            | 796)  |                   |            |        |     | LVNDEO       |             |
| 914.       | 797)  | ъ.                | + GODPI    | NE     | ON  | LVN          | G.          |
|            | 798)  | ъ.                | +          | ebenso |     | •            | H.          |
|            | 799)  | ъ.                | + Var.     | ebenso |     |              | H.          |
|            | 800)  | a. 1.             | +GODP      | NE     | ON  | LVND         |             |
|            |       |                   |            |        |     | (2 Stück)    |             |
|            | ,     | a. 2.             | +          | ebenso |     | (2 Stück)    | G.          |
|            | 802)  |                   | ,+         | ebenso |     |              | G.          |
|            | 803)  |                   |            |        |     |              | H.          |
| 917.       | ,     | b. ir. 41.        |            |        |     | LVND         | H.          |
|            | 805)  | ъ.                | <b>+</b> . | ebenso |     | •            | H.          |
| 919.       | 806)  |                   | + GOMA     |        |     |              | H.          |
| •          | 807)  |                   | + CONW     |        |     | LVN          | H.          |
|            | (808) |                   | + 000D     |        |     | LVND         | H.          |
| 921.       | 809)  |                   | + 00+N     |        |     | LVNDI        | G.          |
|            | 810)  |                   | + GOTRI    | •      |     | LVNDIN       |             |
|            | 811)  |                   | +LEFIP     |        |     | LVN          | H.          |
|            |       | a.                | +LEFIP     |        |     |              | G.          |
|            | 813)  |                   | +LEHM      |        |     |              | G.          |
|            | 814)  |                   |            |        |     |              | H.          |
|            | 815)  | b. 1.             | +LEOE      | DINE   | ON  | LVN          | G.          |

+LEOFPIG

+LEOFPIN

+LEOFPINE

843)

843a)

844)

δ. 1. δ. 1.

ъ.

ON LVND

ON LVND

O LVN

G.

G.

(2 Stuck) G.

|      |                  |               |             |         |          |            | <b>m</b>    |
|------|------------------|---------------|-------------|---------|----------|------------|-------------|
| Hill | ldebrNr.<br>945. | 845) <i>E</i> | y. b. 1.    | Rf. +LE | OFPINE ( | LVN        | G.          |
|      |                  | 846)          | ъ.          | +LEOF   | PINE ON  | LVN        | G.          |
|      | 946.             | 847)          | b. 1.       | +       | ebenso   | (2 Stück)  | G.          |
|      |                  | 848)          | b. 1.       | +       | ebenso   |            | $H_{\cdot}$ |
|      |                  | 849)          | a.          | +       | cbenso   |            | IF.         |
|      |                  | 850)          | ь.          | +       | cbenso   |            | H.          |
|      |                  | 851)          | ъ.          | +LEOF   | PINE ON  | LVND       | G.          |
|      |                  | 852)          | b.          | +LEOF   | POLD ON  | LV         | G.          |
|      |                  | 853)          | a, ir. 13.  | +       | ebenso   |            | H.          |
|      | 957.             | 854)          | b. 1.       | +       | ebenso   |            | $H_{\cdot}$ |
|      |                  | 855)          | 1.ir.7.&4   | 1. + .  | ebenso   | (3 Stitck) | H.          |
|      |                  | 856)          | b. ·        | +       | ebenso   | (4 Stück)  | H.          |
|      |                  | 857)          | b. ir. 8.   | +       | ebenso   |            | IF.         |
|      |                  | 857a)         | b. ir. 139. | +LEOF   | POLD ON  | LVD        | G.          |
| ٠    |                  | 858)          | b.          | +LEOF   | POLD ON  | LVN        | G.          |
|      | 950.             | \$59)         | b. 1.       | +       | ebenso   | (4 Stück)  | G.          |
|      |                  | 860)          | b. 2.       | +       | ebenso   | (3 Stück)  | G.          |
|      |                  | 861)          | a. 2.       | +       | ebenso   |            | G.          |
|      | 953.             | 862)          | b. 1.       | +LEOF   | POLD ON  |            | -           |
|      |                  |               |             |         | _        | (3 Stück)  |             |
|      | 951.             | 863)          | a. 2.       | +       | ebenso   |            | G.          |
|      |                  | 864)          | a. 3.       | +       | chenso   | = =        | G.          |
|      |                  | 865)          | ь.          | +LEOF   |          | LVNDEN     | G.          |
|      |                  | 866)          | b. 1.       | +LEOH   |          | LVN        | G.          |
|      |                  | 867)          | Ъ.          | +LEOM   | MÆR ON   | (2 Stück)  | G.          |
|      |                  | 868)          | b. 1. ·     | +       | ebenso   | (2 Didde)  | G.          |
|      |                  | 869)          | b.          |         | MAN ON   | T V/N      | G.          |
|      |                  | 870)          | b. 1.       | +       | ebenso   | - 414      | G.          |
|      |                  | 871)          | <i>д.</i> 1 | +LEOM   |          | LVND       | G.          |
|      |                  | 872)          |             | +LIFINI |          | LVDDEN     |             |
|      |                  | 0.2)          |             | 1140    | _        | (2 Stück)  | G.          |
|      |                  | 873)          | a. 2.       | +       | ebenso ' |            | G.          |
|      |                  |               |             |         |          |            |             |

| Hildebr Nr. |                |               |                     |        |                       | m  |
|-------------|----------------|---------------|---------------------|--------|-----------------------|----|
| mident, M.  | 874) 1         | If. a. 3. I   | f. +LIF             | NE ON  | LVDDEN                | G. |
| 965.        | 875)           | a, 3.         | +LIFINE             | 0      | N LVNDE               |    |
|             | 1              |               |                     |        | (4 Stück)             | G. |
|             | 876)           | a.            | +                   | ebenso | (2 Stuck)             | H. |
|             | 877)           | b. 1.         | +LIFING             | 10     | LVNDEN                | H. |
|             | 878)           | ь.            | +LIOFR              | 00     | N LVND                |    |
| 0.70        | 0.00           | _             |                     |        | (3 Stück)             |    |
| 970.        | 4              | a. 7.         |                     |        | LVNDE                 | E. |
|             | ,              | a. 7. ir. 62. |                     |        | LVNDNE                |    |
|             | 851)           |               | +LIOFZ              |        | LVNE                  | G. |
|             | 882)           | ъ.            | +LIOFPI             |        | NLVN                  | G. |
|             | 1              |               | +LIOFP              |        | LVND                  | G. |
|             | 884)           |               | +LIOFPI             |        | V                     | E. |
| 980.        | 885)           |               | +LYFIN              |        | LVND                  | E. |
|             | 886)           |               | +ZÆPIN              |        |                       | G. |
|             | 887)           | ъ.            | +ZINOE              |        | LVNDE                 | G. |
|             | SSS)           | ь.            | +ZIRED              | 01     | N LVNDEN              | -  |
|             | 889)           | a. 1r. 74.    |                     | ebenso |                       | G. |
|             | 889 <i>a</i> ) | b. 1.         | +ZIRED              | ON     | LVNDENE<br>(2 Stück)  |    |
|             | 890)           | b. ir. 8.     | / <del>G</del> ITZ+ | LF ON  | LVND                  | G. |
|             | 591)           | b. 1. ir. 8.  | +                   | obenso |                       | G. |
|             | S92)           | b. 1.         | +                   | ebenso |                       | G. |
|             | 893).          | b. 2.         | +                   | ebenso |                       | G. |
|             | 594)           | ъ.            | √ <del>G</del> ITZ+ | LF ON  | LVNDE<br>(2 Stück)    | G. |
| 99\$.       | 895)           | b. ir. 39.    | H ZPAN              | 0      | N LVND<br>(3 Stück)   | H. |
|             | 596)           | ь.            | +                   | ebenso |                       | H. |
|             | 897)           | ъ.            | NA9Z+               | 0      | N LVNDE               | H. |
| 999.        | 895)           | b             | + ZPAN              | 0      | N LVNDEN<br>(3 Stück) |    |
|             | 899)           | b. ir. 37.    | +                   | ebenso | (2 Stück)             |    |
|             | 899a)          | a. ir. 42.    |                     | ON     | LVNDENE               | H. |

| HildehrNr. |        |                |           |        |         |                  | Тур. |
|------------|--------|----------------|-----------|--------|---------|------------------|------|
| 1000.      | 900)   | Hf. a. ir. 42. | Rf.       | +ZPAN  | N O     | LVND             |      |
|            |        |                | . =       |        |         | (2 Stück)        | H.   |
|            | 901)   | a.             | +ZPA      |        |         | LVNDE            | H.   |
|            | 902)   | a. 1.          |           | DRED   |         |                  | G.   |
| 1010.      | 903)   |                |           | CETL   |         | LVN              | G.   |
|            | 904)   | b. 1.          | + DAV     | NATZI  | ON      | LVND             | ~~   |
| •          | 00     |                |           |        | SAIAI   | (4 Stück)        | G.   |
|            | 905)   |                | +TOE      |        |         | LVNDEN           | G.   |
|            | 906)   |                |           | FZTAN  |         | LVNE             | E.   |
|            | 907)   | a. 1. ir. 24.  |           |        |         | LVND             | G.   |
|            | 908)   |                | +PVL      |        |         | LVND             | G.   |
|            | 909)   | a. 2.          | +PVL      | FRIC   | ON      | LVN              |      |
|            |        |                |           |        |         | · (2 Stück)      | G.   |
|            | 910)   | b. 2.          | +PVL      | FRIC   | ON      | LVND             | ~    |
| 4004       | 0441   |                | 1.03/     | EDIE . | ON      | (2 Stück)        | G.   |
| 1024.      | 911)   | b. 2.          | +PVL      | FKIL   | ON      | LVN<br>(2 Stück) | G.   |
|            | 912)   | ŏ.             | 4 P \/I   | FPINE  | ON      | LVN              | G.   |
| 1026       |        |                |           | FPINE  |         | LVND             | E.   |
| 1036.      | 912a)  |                |           | FPINE  |         | EVN              |      |
|            | 913)   | •              |           |        |         | •                | H.   |
|            | 914)   | ð.             | +PVL      | LAK    | ON      | (3 Stück)        | G.   |
|            | 915)   | ò.             | +PVL      | NOB    | ON      | LVND             | G.   |
|            | ,      |                | +PVL      |        |         | LVNDE            | G.   |
|            | 916)   |                |           |        |         | LVNDE            |      |
|            | 917)   |                | +PVN      |        |         |                  | H.   |
|            | 918)   |                | +PVN      |        |         | LVND             | G.   |
|            | . 919} | a. ir. 33. &   |           |        |         |                  | G.   |
| 1044,      | 920)   | ь.             | +PYN      | ZIE    | ON      | LVND             | ~    |
|            | 00.1   | _              | . 53.43.1 |        | <b></b> | (2 Stuck)        |      |
|            | 921)   |                | +PYN      |        |         | LVND             | E.   |
| 1046.      | 922)   |                | +PYN      | •      |         | LVDE             | G.   |
|            | 923)   | a. 3.          | +PYN      | ZICE   | ON      | LVDEN            | ~    |
|            |        |                |           |        |         | (2 Stück)        |      |
|            | 924)   | b.             | +PYN      | ZICE   | ON      | LVN              | G.   |

|                  |        |              | •                             |
|------------------|--------|--------------|-------------------------------|
| HildebrNr. 1051. | 0.951  | uc k Di      | C + PYNZIGE ON LVN            |
| 1001.            | 323)   | 11). 0. 11)  | (2 Stück) H.                  |
| 1051.            | 926)   | b. Var.      | + ebenso (2 Stück) H.         |
| *                | 927)   | ь.           | +PYNZICE ON LVND              |
|                  | •      |              | (2 Stück) G.                  |
|                  | 925)   | b. 1.        | + ebenso (4 Stilek) G.        |
| •                | 929)   | ь.           | + ebenso H.                   |
|                  | 930)   | b. 1.        | +PYNZICE ON LVNDE G.          |
|                  | 931)   | a. 3.        | + ebenso (2 Stück) G.         |
| 1050.            | 932)   | b. 1.        | +PYNZICE ON LVNN G.           |
| 1053.            | 933)   | ь.           | +PYNZICIE ON LV H.            |
|                  | 934)   | ъ.           | +PYNZTAN ON LVN G.            |
| 1055.            | 935)   | a. 3.        | + ebenso G.                   |
| 1057.            | 936)   | a. 3. ir. 33 | g, +PYNXTAN ON LVND $G$ .     |
|                  | 937)   | b.ir.40.     | + ebenso G.                   |
|                  | 938}   | b.           | + cbenso (2 Stück) G.         |
|                  | 939)   | b. 1.        | +PYNZTAN ON LVND (3 Stuck) G. |
|                  | 940)   | u.           | + ebenso (2 Stitck) G.        |
|                  | 340)   |              | ,                             |
|                  |        |              | danford (Lydford) 1).         |
|                  | 941)   | a. 8.        | + ZAEPINE O LHYD E.           |
|                  |        | Ma           | eldune (Maldon).              |
| 1065.            | 943)   | a. 3.        | +CEOLNOD ON MÆLD G.           |
|                  | 944)   | ь.           | +CODERE ON MÆLD G.            |
|                  |        | Ме           | almesbyrig (Malmsbury).       |
|                  | 945)   |              | +BREHITAN ON MEAL E           |
|                  | 946)   |              | +BRIESTAN ON MEA E            |
|                  | 947)   |              | +BRIHITAN ON MEAL E           |
|                  | 3.11)  |              |                               |
|                  | 0.54.5 |              | rthwic (Norwich).             |
|                  | 950)   | b. 1r. 43.   | +ÆGELFERÐ O NOR (2 Stück) .H. |
|                  |        |              | ( = 1) 4 ( OE) 31 K           |

<sup>1)</sup> S. Thomsen 9290.

| HildobrNr. |        | Hf. b. Rf    | +ÆGELFER        | Ð O      | NOR                 | Typ.       |
|------------|--------|--------------|-----------------|----------|---------------------|------------|
|            | ,      | -5           |                 |          | (3 Stück)           | H.         |
|            | 952)   | ъ.           | +FRANMA         | ON       | NOR                 | II.        |
|            | 953)   | . ir.8&39.   | +HANA           | ON       | NORÐ                | 7.         |
|            | 0.5.43 |              |                 | <b>~</b> | (2 Stück)           | H.         |
|            | 954)   | b. 1.        | +HATAMAN        | ON       | NOR<br>(2 Stück)    | G.         |
|            | 955).  | a. ir. 149.  | +HATEMAN        | M        | NOR                 | E.         |
| 1083.      | 956)   | a. ir. 113.  | +HVPATEMA       | N O      | NOR                 | E.         |
|            | 957)   | a. 4.        | +HPATAMAN       | ON       | NOR                 | G.         |
|            | 95S)   | b. 1.        | +HPATAMAN       | ON       | NORĐ                | G.         |
|            | 959)   | a. 4.        | +HPATANAN       | ON       | NORĐ                | G.         |
|            | 960)   | (undeutlich) | +LEOFRIC        | ON       | NOR                 | G.         |
| 1088.      | 961)   | a.           | +LEOFPINE       | ON       | NOĐP                |            |
|            |        |              |                 |          | (4 Stück)           | H.         |
| ,          | 962)   | b.           | +MANA           | ON       | NOR                 | H.         |
| 1090.      | 963)   | ъ.           | +MANA           | ON       | NOR <del>D</del> PI | G.         |
|            | 963a)  | a. 3.        | +MANA           | ON       | ONRDP               | H.         |
|            | 964)   | b. 2.        | +MANNA          | ON       | NORĐ                | G.         |
|            | 965)   | b. ir. 41.   | + ebenso        |          |                     | H.         |
|            | 966)   | b. ·         | + ebenso        |          | (6 Stück)           | II.        |
|            | 967)   | b. 1.        | +OZLACON        | ON       | NORĐP               | G.         |
| 1099.      | 968)   | b            | +ZIRIC          | ON       | NORDP<br>(2 Stück)  | Ħ.         |
|            | 969)   | a. 4.        | +ĐVRFERĐ        | ON       | NORĐ                | G.         |
|            |        | Own          | aford (Oxford). |          | •                   |            |
| -0         |        | •            |                 | •        | • = V= · ·          |            |
|            | 970)   |              | +ÆGELRIC        |          | OCXEN               | G.         |
|            | 971)   |              | +ÆGELRIC        | ON       |                     | II.        |
|            | 972)   |              | +ÆÐELRIC        | ON       | AZXO                | E.         |
|            | 973)   | a. 8.        | + ebenso        |          | (8 Stück)           |            |
|            | 974)   |              | +ÆDELRIC        |          | NZXO                | E.         |
|            | 975)   | b. 1.        | +ALFPOLD        |          | OEXE                | 2.4        |
|            |        |              |                 |          | (2 Stück)           | $\sigma$ . |

| HildebrNr.    |       |                |                |                       | T               |
|---------------|-------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| Tengent, Art. | 976)  | Hf. a. ir. 42. | Rf. + COLAI    | MAN ON OEX            | H.              |
|               | 977)  | a. 8. ir. 137  | .+ COLEMAN     | ON OX                 | E.              |
|               | 978)  | a. 8.          | + ebens        | 80                    | E.              |
|               | 979)  | b. 1.          | '+EDPI□ ON     | ON OEXE               | H.              |
|               | 980)  | a. 2.          | +EDPIGG        | ON OEXEN<br>(2 Stitck | ) G.            |
|               | 980a) | u.             | +EDPIN         | ONN OEXN              | H.              |
| 1113.         | 981)  | b. 1.          | + GODPINE      | ON OEX (2 Stilek)     | <i>H</i> .      |
|               | 982)  | a. 3.          | + GODPINE      | ON OEXE               | G.              |
| 1112.         | 982a) | a. 3.          | + CODPINE      | ON OFXEN              | G.              |
|               | 983)  | a.             | +LIFINE        | ON OEX (2 Stitck)     | H.              |
|               | 984)  | ь.             | +LIFINE        | ON OEXEN              | H.              |
|               | 985)  | a. 3.          | +LIFINE        | ON O XEN              | G.              |
| 1116.         | 986)  | a. 3.          | +LIFINCE       | ON OEXENE             | $\subseteq G$ . |
|               | 957)  | a. 7.          | +PVLPI         | ON OXZEA              | E.              |
| 1122.         | 988)  | a. 7.          | +PVLPI         | ON OXZEN              | E.              |
|               |       | Og.            | ld ?           |                       |                 |
|               | 959)  | <i>a</i> .     | +BLHEAM        | ON OE.LD              | Д.              |
|               |       | Rof            | eceaster (Roel | hester).              |                 |
|               | 990)  | a. ir. 42.     | +ÆLFEM         | ON ROFE               | $\mathcal{H}.$  |
|               | 991)  | ь.             | +ÆLFFEM        | ON ROF                | H.              |
| 1128.         | 992)  | ъ.             | +ÆLFFEN        | ON ROFEE              | H.              |
|               | 993)  | ь.             | + CODPINE      | ON ROE                | $\mathcal{H}.$  |
|               | 994)  | b.ir.8.        | + GODPINE      | ON ROFE               | H.              |
|               | 994a) | ъ. 1.          | + GODPINE      | ON ROFID              | G.              |
|               | 995)  | ь.             | +LEOFRIC       | ON ROFE (2 Stile)     | ς) G.           |
|               | 996)  | b. 1.          | +EODPINE       | ON ROFID              | G.              |
|               |       | Re             | tii ?          |                       |                 |
|               | 996a  |                | +LYFINE        | ON RIETII             | E.              |

|          |         | SR:        | menea (Romne    | n 47)               |              |
|----------|---------|------------|-----------------|---------------------|--------------|
| HildebrN |         |            | Rf. + GODRI     | * '                 | G.           |
|          |         |            | + GODPINE       | ON RV               | G.           |
|          | 998)    | a.         | +PVLNOĐ         | ON RVME             |              |
| 4.400    | 999)    | δ. 1.      |                 |                     | G.           |
| 1130.    | 1000)   | в.         | + PVLNOĐ        | ON RVME             | H.           |
|          | 1001)   | a. 4.      |                 | ON RVMAN            | G.           |
|          |         | Se         | eftesbyrig (Sha | • •                 |              |
|          | 1002)   | a.         | +ÆGELRIC        | ON ZEE              | H.           |
|          | 1003)   | <b>b</b> . | + ebens         |                     | H.           |
|          | 1004)   | a.         | +ÆGELRIC        | ON XCEF<br>(2 Stück | ) <i>H</i> . |
| 1133.    | 1005)   | ъ.         | +ÆGELRIC        | ON ZEFT             | H.           |
| 1134.    | 1006)   | δ.         | + ÆLRIC         | ON ZEEFTE           | H.           |
|          | 1006a)  | ð. 1.      | + ÆLRIC         | ONN ZEEFT           | G.           |
| , .      | 1007)   | a. S.      | +ÆPEEPIC        | ON ZEELE            | Ξ Ε.         |
| 1138.    | 1008)   | a. 2.      | + BOLLA         | ON ZEFTEZE          | <b>G</b> .   |
| 7.4.     | 100\$a) | b. 2.      | .+BOLLA         | ON Z.CEFT           | G.           |
|          | 1009)   | ð. 1.      | +GODA O         | N ZCEFTEZE          | 3 G.         |
|          | 1010)   | b. 2.      | +EODA O         | N ZCEFTEZE          | G.           |
|          | 1011)   | a. 8.      | + GODA          | ON ZEFTEZ           | E.           |
|          | 1012    | ъ.         | +PVLFPERD       | O ZE.               | H.           |
| *        |         | Sei        | obesbyrig (Shr  | ewsbury).           |              |
| 1142.    | 1013)   | a. S.      | +ÆLFELM         | ON ZRO              | E.           |
| 1149.    | 1013a)  | a. 2.      | +ETZICE         | ONI ZERO            | G.           |
|          | 1014)   | a. 7.      | +ETZIG          | ON XRO              | E.           |
|          | 1014a)  | 6.         | +ETZIGE         | OOI ZERO            | H.           |
|          | 1015)   | a. 2.      | +ETZICCE        | ON ZEROBE           | G.           |
| 1152.    | 1016)   | ð. 1.      | + GODPINE       | ON XERO             | G.           |
| •        | 1017)   | b. ir. 32. | +PVCFEET        | ON ZERO             | H.           |
|          | •       | Ser        | ebyrig (Old Sa  | rum, Salisbu        | ry).         |
|          | 1018}   | a.         | +ÆLFRED         | ON ZERE             | H.           |
|          | 1019,   | a. 2.      | +ÆLFPINE        | ON ZERE             | G.           |

|          |       | Der !         | Münzfund von Lübeck.  |                 | 111  |
|----------|-------|---------------|-----------------------|-----------------|------|
| HildebrN | ĭr.   |               |                       |                 | Тур. |
|          | 1020) | Hf. b. 1      | RJ. +DINZTAN          | ON ZERE         | G.   |
|          | 1021) | ъ.            | +ETZICE               | ON ZERE         | H.   |
|          | 1022] | a. 2.         | + GODPI               | ON ZER          | G.   |
|          | 1023) | b. 1.         | + GODPINE             | ON ZER          | H.   |
|          | 1024} | b. ir. 41     | &74. + <b>□ODPINE</b> | ON ZERE         | G.   |
| 1162.    | 1025) | $\alpha$ . 2. | + ebens               | 0               | G.   |
|          | 1026) | b. 1.         | + ebens               | 0               | H.   |
|          | 1027) | a.            | + ebens               | 0               | H.   |
|          | 1028  | ь.            | + EOLDVZ              | ON ZER          |      |
|          |       |               |                       | (2 Stück)       |      |
|          | 1029  | ь.            |                       | ONN ZER .       | H.   |
|          | 1030) | a. 1.         | HPINZTAN              | ON ZERE         | G.   |
|          |       | S             | notingaham (Noti      | ingham).        |      |
|          | 1031) | ь.            | + BLACAMAN            | NZ NO           | H.   |
|          | 1032) | ь.            | +BLACAMAN             | ONZ O           | H.   |
|          | 1032a | b. 1.         | +BLACAMAN             | ONZ NO          | G.   |
|          | 1033) | a.            | + BLACAMON            | NZ NO           | H.   |
|          | 1034) | a. 4. ir.     | 33. +BRVNINC          | ITONZ NO        | G.   |
|          | 1035) | a. 1.         | + BRYNIC              | ITONZ NO        | G.   |
|          |       | Staenig (S    | steyning). [Staffe    | ord nach Ruding | . 1  |
|          | 1036  | В.            | +DVRZTH               | IHTZ NO         | H.   |
|          | 1037) | ь.            | +FRIĐEPINE            |                 | H.   |
|          | 1038) | ь.            | +FRIÐII               | ON STÆNII       | H.   |
|          | 1000] |               |                       |                 |      |
|          |       |               | tanford (Stamfor      | •               |      |
|          | 1039} | a. 2.         | +ÆDPINE               | NATZ NO         | G.   |
| 1177.    | ,     |               | +ÆIZMAN               | ON STANFO       |      |
|          | 1041) |               |                       | NATZ OM         | E.   |
|          | 1042) |               | 33. +ALFAH            | ON STANF        | G.   |
|          | 1043) |               | +BRAND                | MATZ OM         | E.   |
| 1181.    | 1044) |               | 3. +BRVNZTAN          |                 | E.   |
| 1182.    | 1045) | . a.          | +BRVNPINE             | ATZ NO          | H.   |

| Hildebr. N    | īr.    | A Za        |              |                 | Тур. |
|---------------|--------|-------------|--------------|-----------------|------|
| 1183.         | 1046}  | Hf. b. 2.   | Rf. + CAPELI | N ON TANF       |      |
|               |        | M. Contract |              | (5 Stuck)       |      |
|               | 1047]  | ь.          | •            | ON STANFOR      |      |
|               | 1048)  |             | + - eben     |                 | H.   |
|               | 1049)  | ъ.          | + Var. eben  | 80              | H.   |
|               | 1050}  | ъ.          | +EDPERD .    | ON TANF         | H.   |
|               | 1051)  | a. ir. 147. | +EDPINE      | NATZ NO         | G.   |
| 1187.         | 1052)  | a.          | +FARGRIM     | NATZ INO        | H.   |
|               | 1053)  | ъ.          | + GODRIC     | NATZ-NO         |      |
|               |        |             |              | (3 Stück)       |      |
|               | 1054)  | ь.          | + GODRIC     | ON STANFO       |      |
|               | 1055)  | a. 7.       | + CODPIIE    | TZ OM           | E.   |
|               | .1056) | · a. 7.     | +GODPINE     | ATZ OM          | E.   |
|               | 1057)  | ь.          | + GODPINE    | ATZ NO          | H.   |
| 1195.         | 1058)  | ь.          | +GODPINE     | NATZ NNO        |      |
| *:            |        |             |              | (2 Stuck)       |      |
|               | 1059)  |             | . +GODPINE   | NATZ NO         | G.   |
|               | 1060)  | b. 1.       | +GODPINE     | ON STANF        | G.   |
| 1197.         | 1061)  | ь. 1.       | +GONPINE     | ON STANF        |      |
|               |        |             |              | (4 Stück)       |      |
|               | 1062)  |             | +LEOERIE     |                 | G.   |
|               | 1063)  | b. ir. 41.  | +LEOFDÆI     | NATZ NO         | G.   |
| <b>120</b> 0. | 1064)  | a.          | +LEOFDÆII    |                 | •    |
|               |        |             |              | (2 Stück)       |      |
| 4.5           | 1065)  | ь.          | +LEOFDÆII    | ATZ NO          | H.   |
|               | 1066)  | b. 1.       | + eben       | SO              | H.   |
|               | 1067)  | a.          | +LEOFEPÆ     |                 |      |
|               |        |             |              | (2 Stück)       | H.   |
|               | 1068)  | a. 2.       | +LEOFRIE     | NATZ NO         | Ğ.   |
|               | 1069)  |             |              | NATZ NO         | G.   |
|               | 1070)  | b. 1. +     | LEOFRIE ON   | XTANF (2 Stück) | G.   |
|               | 1071)  | b. 2.       | +LEOFZIGE    | ON TANF         | G.   |
|               | 1072)  | a.ir. 108.  | +LEOFPINE    | ATZ OM          | E.   |
|               |        |             |              |                 |      |

| HildebrNa |        | TII - DC      | TI EOE              | DINE ON | TTA              | Тур.              |
|-----------|--------|---------------|---------------------|---------|------------------|-------------------|
|           | 1073)  | Hf. a. Rf.    | TLEOF               | TINE UN | (3 Stuck)        | H.                |
|           | 1074)  | ъ.            | +                   | ebenso  | (o souch)        | H.                |
| 6.90      | 1075)  | δ.            | + Var.              | ebenso  | (2 Stück)        |                   |
| 1206.     | 1076)  | b. 1.         | +LEOFF              | INE ON  | ,                | G.                |
|           | 1077)  | a. 3.         | +                   | ebenso  | _ , , , ,        | G.                |
|           | 1078)  | a.            | + ,                 | ebenso  |                  | H.                |
|           | 1079)  | ъ.            | +                   | ebenso  |                  | H.                |
|           | 1080)  | b. 1. ir. 43. | +LEOPII             | NE ON   | NATZ             | H.                |
|           | 1081)  | a. 3.         | +MOROL              |         | NATZ             |                   |
|           | ,      |               |                     |         | (2 Stück)        | G.                |
|           | 1082)  | a.            | +MORVL              | F ON    | <b>STANF</b>     | $H_{\cdot,\cdot}$ |
|           | 1082a) | b. ir. 7.     | +NONVL              | F ON    | NAZ              | H.                |
|           | 1083)  | a.            | +NORVL              | F ON    | ATZ              |                   |
|           |        |               |                     | •       | (2 Stuck)        |                   |
|           | 1084)  |               | +NORVL              |         | ZTAŅ             | H.                |
|           | 1085)  | ь.            | +                   | chenso  |                  | H.                |
| 1209.     | 1086)  | a.            | +OZPAR              | D ON    | XTA              | 7.5               |
|           | 4.007) |               | +OZPAR              | D 0N    | (2 Stuck)        | Н.                |
|           | 1087)  | α.            | TOZPAN              | D ON    | (3 Stück)        | H.                |
|           | 1088)  | a.            | +OZPE               | RD ON   | MATZ             |                   |
|           | ,      |               |                     |         | (3 Stuck)        | H.                |
| 1210.     | 1089)  | ъ. 1.         | +OZPER              | D MO    | NATZ             | G.                |
|           | 1090)  | ъ.            | +OZPER              | D ON    | STANF            | H.                |
|           | 1091)  | a.            | +                   | ebenso  |                  | H.                |
|           | 1092)  | b. 1.         | +OZPER              | ND O    | <b>ZTANFO</b>    |                   |
|           |        |               |                     |         | (2 Stück)        |                   |
|           | 1093)  | a. 1. ir. 49. |                     |         | <b>STANFO</b>    |                   |
|           | 1093a) | 1. ir. 24 & 4 |                     |         | ZTANF            | G.                |
|           | 1094)  | a. 7.         |                     | TBRAND  |                  | E.                |
|           | 1095)  | a.            | +BAKZ.              |         | Σ.               | H.                |
| 1217.     | 1096)  | ь.            | + <del>D</del> VKZ. | TAN ON  | ATZ<br>(0 CHIAL) | r.r               |
|           |        |               |                     |         | (2 Stück)        | п.                |

| Hildebr. |        |            |                      |                       | тур.       |
|----------|--------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 1218.    | 1097)  | Hf. b. 1.  | RJ. + DVRZT          | ATZ NO NA             | H.         |
|          | 1098)  | a          | + eben               |                       | H.         |
|          | 1099)  | Ъ.         | ++VRVLF              | ATZ NO                | H.         |
|          | 1100)  | a.         | + DVRVLF             | NATZ NO               | H.         |
|          | 1101)  | a. ir. 74. | + <del>D</del> VRVLF | ON ZTANF              | G.         |
|          | 1102)  | b. 3.      | +PYNZTAN             | ON ZTANF              | G.         |
|          |        | Su         | thbyrig (Sudbi       | ıry).                 |            |
|          | 1103)  | a. 3.      | +LADNOD.             | ON ZVBB               | G.         |
|          |        | Sut        | thgewere (Sout       | hwark).               |            |
|          | 1104)  | a. 2.      | +ÆLFGAR              | ON ZVĐE               | G.         |
| 1226.    | 1105)  | a. 3.      | +ÆLFGAR              | ON ZVDG               | G.         |
|          | 1106)  | b. 1.      | +ÆLFGAR              | ON XVÐGP<br>(2 Stück) | G.         |
|          | 1107)  | a2.        | +ÆLFPINE             |                       | G.         |
|          | ,      |            | +ÆLZIG               | N ZVEGE               | $E^{(-1)}$ |
|          | 110\$) |            | +ÆLPINE              | GVZ NO                | H.         |
|          | 1109)  | a. 8.      | +BRIHTMÆR            | M ZVGt                | E.         |
|          | 1110)  | ь.         | + GODPINE            | ON ZVDEP              | G.         |
|          |        | a.ir. 113. | +RVLFRIC             | ZVÐG                  | E.         |
|          |        | The        | odford (Thetf        | ord).                 |            |
|          | 1112)  |            | +ÆDPINE              | ON DEODF              |            |
|          | _      |            |                      | (2 Stilck)            |            |
|          | 1113}  | ь.         | +ÆLFPIE              | ON DEOD               | H.         |
|          | 1114)  | b. ir. 19. |                      | , ,                   | II.        |
| 1251.    | 1115)  | b. 1.      | +ÆLFPINE (           | ONN DEO<br>(2 Stück)  | G.         |
| 1252.    | 1116)  | a. 4.      | +ÆLFPINE             | ON DEODF              | G.         |
| 1253.    |        | · b.       | +ÆLFPINE             | ON DEO                | IJ         |
|          |        | P. 1       | +ÆLFPINE             | (4 Stitek)            | AI.        |
|          | 1118)  |            | •                    | (2 Stück)             | H.         |
|          |        | 1.7 %      | t                    | (- 52464)             |            |

<sup>1)</sup> efr. Hildebrandt Nr. 1227.

| HildebrX | t.<br>1119) | Wf a                    | Rf. +ÆLFP           | OLD ON | DECTE           | Typ.                    |
|----------|-------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------|
|          | 1119)       | nj. a.                  | M. TREEF            | OLD ON | (2 Stuck)       | H.                      |
|          | 1120)       | ъ.                      | + ALFPO             | LD ON  | ĐEO             |                         |
|          | ,           |                         |                     |        | (4 Stück)       | H.                      |
|          | 1121)       | ь.                      | + ALFPO             | LD ON  | ĐEOD            |                         |
| 1256.    | 1122)       | a. 4.                   | + BD//N.2           | TAN ON | (3 Stuck)       | H.                      |
| 1257.    | 1123)       | а. <del>4</del> .<br>b. | +BRVNZ              |        | ĐEO             | $G_{\cdot}$ $H_{\cdot}$ |
| 1258.    | ,           |                         |                     | TAN ON |                 | 11.                     |
| 1205.    | 1124)       | ъ.                      | TOKVNZ              | TAN ON | (2 Stück)       | И.                      |
|          | 1125)       | ъ.                      | +BRVNZ              | TAN ON |                 | H.                      |
|          | 1126)       | ь.                      | +BRVNZ              | TAN ON | DEOD            | H                       |
|          | 1126a)      | ь.                      | + Var.              | ebenso |                 | H.                      |
| 1261.    | 1127)       | a. 3. ir                | . 33. <b>+EADPI</b> | NE MO  | <del>D</del> EO | $G_{\star}$             |
|          | 1128)       | a. 10,                  | + EALDE             | RED M  | ĐEO             | E.                      |
|          | 1129)       | a. 4.                   | +EDRIE              | ON     | <b>DEODFO</b>   | G.                      |
|          | 1130)       | b.                      | +EDPINI             | E ON   | DEOD            | G.                      |
|          | 1130a)      | a.                      | +ELEPII             | NE ON  | ĐEO             |                         |
|          |             |                         |                     |        | (3 Stück)       | H.                      |
|          | 1131)       | a. 7.                   | +LEFPII             | ME WO  | <b>DEODF</b>    | E.                      |
|          | 1132)       | a. 10.                  | +LEOFR              | IE MO  | <del>D</del> EO | E.                      |
| 1277.    | 1133)       | a. 4.                   | +LEOFR              |        | <b>DEODF</b>    | G.                      |
| 1278.    | 1134)       | a. 2.                   | +LIFINE             |        | <b>DEODFO</b>   | G.                      |
| 1279.    | 1135)       | a. ir. 3                | 3 & 71. +           | ebenso |                 | $G_{+}$                 |
|          | 1136)       | ь.                      | +RVNZT              | 'AN ON | ĐE              | H.                      |
| 1286.    | 1137)       | b. 1.                   | +TIDRE              | D ON   | <b>DEOD</b>     | G.                      |
| 1288.    | 1138)       | b. 1.                   | +PINEA!             | NO N   | ĐEOD            |                         |
|          |             |                         |                     |        | (2 Stück)       | G.                      |
| 1289.    | 1139)       | ò. 1.                   | +PINEM              |        | ĐEO             | G.                      |
| 1292.    | 1140)       | b. 1.                   | +PINEM              |        | <b>DEOD</b>     | Ġ.                      |
|          | 1141)       | a. 2.                   | +PINEM              |        | DEODF           | G.                      |
|          | 1142)       | b.                      | +PINEM              |        | E (3 Stuck)     |                         |
| 1293.    | 1143)       | b.                      | +PINEM              | AN ON  | <del>D</del> EO | H.                      |
|          | 1143a)      | a. 3.                   | + HI                | ON     | TEYOD           | G.                      |
|          |             |                         |                     |        | 0.5             |                         |

| HildebrNi | r.     | •          | anaes (Totness  | *          | Тур. |
|-----------|--------|------------|-----------------|------------|------|
|           | 1144)  | Hf. a. 1.  | Rf. + SÆPINE    | ON TOTA    | G.   |
|           |        | Wa         | eringwic (War   | wick).     |      |
|           | 1148)  | a.         | +LEOFPIG        | ON PÆR     | H.   |
|           | 1149)  | b. 1.      | +LEOFPIG        | ON PÆR     | H.   |
| 1304.     | 1150)  | b. 1.      | +LIFNC          | ON PÆRINE  | G.   |
|           |        | Wei        | ligaford (Walli | ngford).   |      |
|           | 1151)  | b. 2.      | +ÆGLPIG         | ON PELINE  | H.   |
| 1308.     | 1152)  | a.4.ir.33  | +ÆLFPINE        | ON PELI    | G.   |
|           | 1153)  | a. 2.      | +ÆLFPINE        | ON PELIN   | G.   |
|           | 1154)  | Ъ.         | +ÆLFPINE        | ON PELI    | H.   |
|           | 1155)  | ir. 10.    | +ÆLFPINE        | ON PELII   | H.   |
|           | 1156)  | ir. 10.    | +ÆLFPINE        | ON PELIN   | II.  |
|           | 1157)  | ir. 10.    | + Var. eben     | 80         | H.   |
|           | 1158)  | b. ir. 43. | +EDPERD         | ON PELINE  | H.   |
|           | 1159)  | b. ir. 6.  | +LEOFPINE       | ON PELII   | H.   |
|           | 1159a) | a.ir.74.   | +LIOFRIC        | ON PELI    | G.   |
|           | 1160)  | a. 8.      | + MAN           | ON PELINAF | E.   |
| 1317.     | 1161)  | a. 8.      | +MAN            | ON PELINA  | E.   |
|           |        | Wil        | raceaster (Wo   | rcester).  |      |
|           | 1164)  | b. 1.      | +ALFP···        | ONN PIHRAC | G.   |
|           | 1165)  | a. 1.      | + ALFPOLD       | ON PHR     | G.   |
| 1320.     | 1166)  | b. i.      | +ALFPOLD        | ON PIHR    | G.   |
|           | 1167)  | a. 2.      | +ALFPOLD        | ON PIHRA   | G.   |
|           | 1168)  | b. 1.      | +ALFPOLD        | ON PIHR    | **   |
|           | 1100)  | . 0        | A EL IDAUE      | (2 Stück)  |      |
|           | 1169)  | 1.         | +ELIPNIE        | ON PIRR    | G.   |
|           | 1170)  | a          | +LEOFZTAN       | ON FIRKA   | H.   |
|           |        |            | tune (Wilton).  | •          |      |
|           | 1172)  |            | ÆLFRED ON       |            |      |
|           | 1173   | a. 8.      | +ÆLFZAN         | ON PILTVN  | E.   |

| HildebrN | r.     |             |                 |            | Typ.     |
|----------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|
|          | 1174)  | Hf. a. 2.   | Rf. + ÆLFSTA    | N ON PILT  | G.       |
|          | 1175)  | ь.          | +ZPETRIC (      | ONN PILE   | H.       |
|          |        | Wi          | ncel (Winchels  | ien'.      |          |
|          | 1176)  |             |                 | ON PINEILE | - 73     |
|          | 1110)  | α. υ.       | /               | ON THEILE  | ı u.     |
|          |        | Wi          | nceaster (Wincl | hester).   |          |
|          | 1177)  | a. 2.       | +ÆEFEH          | ON PINEES  |          |
|          |        |             |                 | (2 Stück   | *        |
|          | 1178)  | ь.          | +ÆGELRIC        | ON PINCE   | G.       |
|          | 1179)  | . b.ir. 43. |                 | ON PINE    | H.       |
|          | 1180)  |             | + cbense        |            | H.       |
|          | 1181)  | a, 2,       | + ÆGELPINE      | ON PIN     | G.       |
|          | 1182}  | b. 1.       | +ÆLFEM          | ON PINCEZ  | H.       |
|          | 1182a) | a. 2.       | + ÆLFEM         | ON PINCEZ  | G.       |
|          | 1183)  | ь.          | + ÆLFEN         | ON PINE    | H.       |
|          | 1184)  | b. 1.       | + ebens         | 0          | II.      |
|          | 1185)  | b. 2.       | + ebens         | 0          | H.       |
|          | 1186)  | a. 8.       | + ÆLFZIGE       | ON PINES   |          |
|          | •      |             |                 | (2 Stück   |          |
| 1331.    | 1187)  | a. 8.       | +ÆLFZICE        | ON PINEST  | E.       |
| 1334.    | 1188)  | b. 1.       | + ÆLFZIGE       | ON PINE    | G.       |
|          | 1189)  | a. 3.       | +ÆLFZIIE        | ON PIN     | G.       |
| 1336.    | 1190)  | a. 2.       | + ÆLFSTAN       | ON PINE    | G.       |
|          | 1191)  | a. ir. 148. | +ÆLFZTAN        | ON PINCE   | G.       |
|          | 1192)  | <i>b</i> .  | + AELRIC        | ON PINE    |          |
|          |        |             |                 | (2 Stück   | *        |
|          | 1192a  |             | 1 NATZGEA+      |            | $H^{-1}$ |
|          | •      | b. 1.       | +ÆĐELZTAI       |            | G.       |
|          | 1191)  |             | + cbens         |            | G.       |
|          | 1195)  | b. ir. 41.  | +ÆÐEZTAN        |            | H.       |
|          | 1196)  | ь.          | + ebens         | 80         | H.       |

i) cfr. Hildebrand No. 1338 S. 210 und Ruding.

| HildehrN | ir.<br>1197) | Hf. a. 8.  | RI. +BRIHTNOD ON PINES    |
|----------|--------------|------------|---------------------------|
|          | ,            | 1          | (2 Stück) E.              |
|          | 1198)        | a. 2.      | +BRIHTPOLD O PIN $G$ .    |
| 1346.    | 1199)        | a. 3.      | +BRIHTPOLD ON PIN         |
|          |              |            | (2 Stitck) G.             |
| 1347.    | 1200)        | a. 8.      | +BRVNSTAN ON PINEST $E$ . |
|          | 1201)        | a. 2.      | +BVRPOLD ON PIN G.        |
|          | 1202)        | a. 6.      | + EYNNA ON PIN $E$ .      |
| •        | 1203)        | a. 8.      | +DRDBRIHT ON PINES        |
|          |              |            | (2 Stitek) E.             |
|          |              | b. 1.      | +ELFEH MOON HINPEN G.9    |
|          |              | a. 3.      | + ebenso G.?              |
| -        | 1204)        |            | +FVLNOĐ ON PINEZ E.       |
|          | 1205)        | a. 2.      | +COD ON PINCESTR G.       |
|          | 1206)        | b. 1.      | + CODIOL VPA ON PINE G.   |
|          | 1207)        | b.ir.43.   |                           |
| 4355.    | 1208)        | <i>b</i> . | + GODPINEEAZ ON PI H.     |
|          | 1208 a)      | b. 2.      | +CODPINECEOC ON PIL       |
|          |              |            | (Hild. Anm. S. 261) H.    |
|          | 1208 b)      | b. 1.      | + CODPINETEOR ON PIA      |
|          |              |            | (Hild. Anm. S. 261) H.    |
|          | 1209)        | b. 1.      | +LADMÆR ON PINE G.        |
|          | 1210)        | a. 2.      | +LEODMÆR ON PIN G.        |
|          | 1211)        | a. 1.      | +LEODMÆR ON PINE G.       |
|          | 1212)        | b. 1.      | + ebenso G.               |
|          | 1213)        | a. 1.      | +LEODMER ON PIN G.        |
|          | 1214)        | b.         | +LEOFXTAN ON PIN          |
|          |              |            | (2 Stück) H.              |
|          | •            | a. 7.      | +LEOFPINE ON PINEST $E$ . |
|          | 1216)        | a. 8.      | + ebenso E.               |
|          | 1216a        | a. 2.      | +LOEXTAN ON PINCE G.      |
|          | 1217)        | a. 8.      | +ODE ON PINESTR E.        |
| 1376.    | 1218)        | a. 8.      | +ORDBRIHT ON PINES E.     |
|          |              |            |                           |

| FT [1.2.5. NO. |                 |              |              |            | _    |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------|
| HildebrNe      |                 | Hf. a. 8. R  | f. + SPILEMA | N ON PINES | E.   |
| 1384.          |                 | _ ,          | + SPILEMA    |            |      |
|                | , (             |              |              | (2 Stück   | H.   |
|                | 1221)           | a. 8.        | + PIHTZIGE   | ON PINE    | E.   |
|                | 1221 <i>a</i> ) | ъ. 1.        | + PINE       | ON PNEETTR | G.   |
|                | 1222)           | a. 3.        | +PINEE       | ON PINEEZT | ₹ 6. |
|                | 1223)           | a. 2.        | +PVLFNOE     | ON PIN     | G.   |
|                | 1224)           | a. 3. ir. 33 | . +PVLLNOB   | ON PINE    | G.   |
|                | 1225)           | ъ.           | +PVLNOĐ      | ON PINE    |      |
|                | •               |              |              | (2 Strick) | H.   |
|                | 1226)           | a.           | +PVLNOĐ      | ON PINCE   | Ħ.   |
|                | 1227)           | a. 8.        | +RIC         | ON PINES   | E.   |
|                |                 | Wo           | rime(?)      |            |      |
|                | 1228)           | b. 1.        | +BRIHTRIE    | ON PORII   | H.   |
|                |                 | Unbest       | immte Münzer | n.         |      |
|                | 1229)           | IIf.         | +ENVT REX    | ANGLORV;   |      |
|                | ,               | <i>S</i>     |              | OINVI REL  | E.   |
|                | 1230)           | IIf.         | +EAIGLEA .   | *****      |      |
|                | ,               | 2            | Rf. LEC      | FPINE HAMT | E.   |

### Endlich: Undeutliche Münzen:

I von Typ. B., 5 von Typ. E., 3 von Typ. G., 4 von Typ. H.

## Nachahmungen.

- 1 Stitck vom Typ. A. Var. 1)
- 4 Stück vom Typ. C. Var.
- 1 Stück vom Typ. E.
- 1 Stilck vom Typ. E. Var. b.
- 61 Stück vom Typ. G.
- 1 Stück vom Typ. II.

sodann 2 barbarische Pennies, und 44 halbe Pennies, 1 Typ. B. Hf. ....EX ANOR, Rf. ....D MO NOR [die einzige lesbare Münze dieses Typ. unter dem ganzen Funde], 9 Typ. E., 1  $E^d$ ., 20 G., 13 H.

<sup>1)</sup> Kopf mit Lilienscepter.

### Irland.

Sihtrik III. (989-1029).

- 1) Hf. SIHTRE REX DYFLIM;
- Rf. DEDOX NO LVNDR; (d. h. London) Aethebred.

  Typ. A. (Mém. St. Pét. IV, 221, No. 535.)
- 2) Hf. INTRE REX NFNI;
  - Rf. FIERENHHOHOH; Aethl. Typ. D. 1)
- 3) Hf. HNTRE REX NFDYN;
  - Rf. FIERENINFOHONH; Aethl. Typ. D.3
- 4) Hf. NHTRE REX DYFLI;
  - Rf. HNRIHHNOLIIFI; Aethl. Typ. D. 2

Also die Münzstätten, bis auf die erste (London) sämmtlich nicht zu entziffern.

#### Dänemark.

- 1) Hf. + IN NOMINE DEI PATRIA Kopf links;
  - Rf. + BRIHRIE ON XLAHL (d. i. Slagelse). Verziertes Zwillingsfadenkreuz.

Vergl. Mém. St. Pét. III. Taf. VIII, 10. (Tafel III Nr. 2).

Knut d. Grosse (1014-1035). (Tafel III Nr. 3).

2) Hf. + CNVT R·X IN DAN Eine Art Schlange: Rf. + ALFPINE ON LVN Verziertes Bogenkreuz.

Dieses Gepräge ist bei Knut erst durch »Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Histories von 1875 veröffentlicht, es war bisher nur bei seinem Sobne Hartbakuut bekannt<sup>3</sup>;.

Hf. ENVT REX A Behelmtes Brustbildmit Scepter linkshin.
 Rf. Ohne Umschrift. Hirsch. — Gew. 0,65 Gr.
 (Tafel III Nr. 4).

2) Zwei Punkte vor und ein Kreuz hinter dem Kopfe.

<sup>1)</sup> Punkte vor und hinter dem Kopfe.

<sup>3)</sup> Jedoch habe ich schon (Berl. Bl. VI, S. 263 Nr. 4) einen solchen ENVT REX ANGLO Rf. FARDEIN LVNDI bekannt gemacht, ihn jedoch, eben seines Harthaknnt-Typus halber unter die Münzen dieses Königs (Harthaknut) gesetzt.

Dieser Typns ist ganz unbekannt, aber obwohl die Hf. ganz englisch (Hild. typ. G.) ist, und das A hinter dem Königstitel auf England weist, so scheint doch das Gepräge der Rf. ebensowohl wie das Gewicht für eine dänische Herkunft zn sprechen. Das Anglorum allein, auch wenn es ausgeschrichen wäre, kann nicht entscheiden, denn Knnt konnte sich auch auf seinen dänischen Münzen mit mehr Recht rex Anglorum nennon, als König Olaf Skotkonung, der doch keinerlei Ansprach auf diesen Titel hatte, anf seinen schwedischen (vgl. Reichels Katalog Bd. V Schweden Nr. 2 nnd 3).

Der Hirsch anf der Rf. (bisher vielfach für ein Pferd gehalten) ist an dem spitzen Kopf, dem darüber angebrachten Geweih und den gespaltenen Klauen sowohl bei diesem, als anch bei den zur Vergleichung mit abgebildeten merkwürdigen Denaren Taf. III No. 5 nnd 6 als soleher dentlich zu erkennen 1).

Hardeknut (1035-1042).

- 4) Hf. + HARD. ENVT REX;
  - Rf. + AZLAC ON LVN
- 5) Hf. + HARAÐAENVT REX;
  - Rf. + FARĐEIN ON LVND;
- 6) Hf. + HARĐAENVT R-;
  - Rf. + XVMERLED ON LV;
- 7) Hf. + ALFPARD ON LINDIE:
  - Rf. + DOKEEL ON: LNNDEOOPANI: (2 Stück)

<sup>1)</sup> Nr. 5 findet sich abgebildet in dem Atlas de l'archéologie du Nord, publ. par la soc. R. des antiq. du Nord. Copenh. 1857 pl. VIII, 155, und wird sie ln den Mém. de la soc. R. des antiq. du Nord. 1850—1860 S. 266 folgendermassen erläutert: sil faut regarder octte monnaie comme antérieure à l'introduction générale du christianisme dans le Nord«— »Elle a été trouvée dans la province de Bleking et conservée au musée de Stockholm«. (Der Ton liegt hier wohl auf dem »générale«, es traten Rückfälle ins Heidenthum noch nnter Svend Estridsen ein. — H. D.)

Nr. 6 (0,72 Gr.) befindet sich im K. Münzkabinet zu Copenhagen, und verdanke ich die Zeichnung der Güte des Hrn. Prof. Magnus Petersen daselbst.

# 8) Hf. + AZTAE ON LNDEIO: 1; Rf. + AZLAE ON LNDEI: O.

Das Gepräge dieser Harthaknuts No. 4—8 ist dasselbe wie der ersten Münze (No. 2) von Knut.

# Nachahmungen.

| 8 a) | 1 Stück    | vom Typ. A. Knut d Greece:                                              |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9)   | 1 "        | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                   |
| 10)  | 1 ,,       | Knut oder Hardeknut;                                                    |
| 11)  | 9 "<br>(Be | Hardeknut, Aalborg;<br>eskrifelse öfver Dauske Mynter No. 262 Taf. 11.) |
| 12)  | 3 .,       | Hardeknud, Aalborg; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 263.)                   |
| 13)  | 61 "       | Hardeknud, Orbec; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 264.)                     |
| 14)  | 1 "        | Hardeknud, Orbee; (Taf. III No. 7.)                                     |
| 15)  | 14 "       | Hardeknud, Orbec; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 265.)                     |
| 16)  | 8 "        | Hardeknud, Orbec; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 266.)                     |
| 17)  | 9 "        | Hardeknud, Roeskilde;<br>(Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 293.)              |
| 18)  | 4 "        | Hardeknud, Roeskilde;                                                   |
| 19)  | 12 "       | Hardeknud, Viborg; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 283.)                    |
| 20)  | 2 "        | Hardeknud, Viborg; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 285.)                    |
| 21)  | 8 "        | Hardeknud, Vilorg; (Taf. III No. 8.)                                    |
| 22)  | 5 "        | Hardeknud, Viborg; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 261.)                    |
| 23)  | 42/2, "    | Hardeknud, Orbec; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 264—266.)                 |
| 24)  | 1 "        | Hardeknud, Orbee; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 282.)                     |

- 25] Hardeknud, Orhec; (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 290.) Hardeknud, Odense; 26) (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 280.) Hardeknnt, Odense; 27) 5 (Besk. ö. D. M. Taf. 11 No. 281.)  $1^{2}/_{2}$ Hand. Rf. Kreuz mit einem Halbmond in jedem
- 28) Winkel. Unverständliche Inschrift.
- Unhekannte Barharen. 29)

#### Schweden.

Annad Jakob, 1024-52.

Hf. ANVND REX SI; Rf. SEPINE ON SIHTVN (Groschen-Cab. Taf. I No. 4.)

Ich kann die Feder nicht niederlegen ohne allen denjenigen Herren meinen verbindlichsten Dank ausznsprechen, welche mich hei meiner Arbeit mit Rath und That unterstützt haben, in orster Linie aber Herrn Justizrath Herhst, dem Vorsteber des Königl. Münzkahincts in Conenhagen 1).

Salomon Cohn.

Nachdem in Vorstehendem so viel von angelsächsischen nnd skandinavischen Münzen die Rede gewesen, scheint es mir nicht nnzweckmässig, hier im Anhange noch einige seltene und unedirte Stücke dieses Bereiches mitzntheilen, nemlich:

Eduard II der Märtyrer (975-979).

1) +EADVVARD REX ANG diademirtes Brustbild linkshin. Rf. + ABELELIA MON NOR (Norwich) Kleines Krenz. — M. S.

(Tafel III No. 9.)

Dieser Münzmeister kommt so wenig hei Ruding als bei Hildebrand vor.

<sup>1)</sup> Alle angelsächsischen und skandinavischen Münzen dieses Fundes befinden sich jetzt in diesem Kabinetto (s. auch Rev. Belge 1876 S. 305).

## Harold I (1035-1039).

2) +HAROLD RE behelmtes und diademirtes Brusthild linkshin. Rf. +: EDPINE ON LVND! doppelliniges Krenz mit einem von einem Kreise umschlossenen Puukte in der Mitte. — Saminling der Pommerschen Gesellschaft zu Stettin. (Tafel III Nr. 10.)

Hier sind — eine uene Erscheinung bei Harold — Typen seines Vaters Knut angewandt, und zwar für die Hf. Hildebrand F oder K, für die Rf. Typ. H.

Harthaknut (1039-1042).

3) +HARÐA□NV·T► Brnstbild mit Helm und Diadem rechtshin. Rf. +M·Λ·N·Λ··O:N·L·VND: Kolbenkreuz. — M. S. (Tatel III No. 11.)

Der Münzmeister Mana war bisher nnr unter Harthaknuts Bruder und Vorgänger Harold bekannt (Hildebrand S. 242).

Knnt der Grosse, als König von Sohweden.

4) + CNVT REX XP diademirtes Brusthild mit Lilienscepter linkshin. Rf. + DORMOD ON XIHT doppelliniges Kreuz mit einem Ringel in der Mitte. — M. S. (Tafel III Nr. 12.)

Diese Münze ist zwar schon bei Bekanntmachung des Fundes von Płońsk (Berl. Bl. VI, S. 263) beschrichen, aher noch nicht ahgebildet, und der Abhildung hedurste sie, da sio von den beiden ähnlichen (Beskr. ö. Danske M., Tillaeg. I, 8, nnd Mém. St. Pét. III Tas. XVII, 9), die ebenfalls Unica zu sein scheinen, nicht unbeträchtlich ahweicht, denn letztere hat die Münzstätte nur durch den Anfangshuchstaben, jene nur durch XIH ausgodrückt, und üherdies statt des langen, bis an den Raud der Münze reichenden, nur ein kurzes Kreuz. Das Hanptinteresse unserer Münze besteht darin, dass, wie schon Köhne (Mém. St. Pét. IV S. 232) angeführt hat, geschichtlich über Kunt als König von Schweden so gut wie nichts bekannt ist.

H. Dannenberg.

# Die Münzen Caesars mit seinem Bildniss.

Es ist ein besonderer Flneh der Numismatik, dass diejenigen, die es ernst mit der wahrheitsgetrenen Behandlung
dieser Wissensehaft meinen, sieh nicht durchans der angenehmen
und erfrenlichen Beschäftigung hingeben können, den vorhandenen Schatz des Wissens durch neue Denkmäler zn erweitern
and zu vervollständigen: hin und wieder ist es immer einmal
nöthig still zu stehen und das ins unendliche angewachsene
literarische Material gründlich zn sänhern, die oft schon vor
mehreren Menschenaltern fast erreichte Reinlichkeit wiederherzustellen und alle durch die massenhaften gedankenlosen Schreihereien entstandene Verwirrung und Unsanberkeit zn beseitigen.

Mit wie vieler Mühe hat Eckhel die Münzen Caesars, welche das Bild des Dictators tragen, klar, übersichtlich, wahrheitsliebend gesiehtet und im wesentliehen ganz richtig geordnet; aber seitdem his zu den Forschungen Borghesi's und der endgültigen, wenn aneh knrzen Behandlung dieser Münzklasse in Mommsen's Geschichte des römischen Münzwesens (und ganz neuerdings im Staatsrecht) hatten sich wieder eine Menge Unrichtigkeiten eingeschlichen, die nicht alle heseitigt werden konnten, da zum Theil gute Namen sie verbürgten.

Jenen wissenschaftlichen Behandlungen der Caesarmunzen, welche doch für jeden, der sieh mit ihnen besehäftigt, die allererste Grundlage sein sollten, ist nun aber eine bereits früher von mir erwähnte Schrift gefolgt, welche in keiner Beziehung genügt und, das hisher gewonnene völlig ignorirend, als das

Gegentheil einer wissenschaftlichen Behandlung hezeichnet werden muss, so dass es dringend geboten schien, den Gegenstand einer ernenten Betrachtung zu unterziehen und die bisberigen Errungenschaften mit Einfügung einiger Zusätze und Aenderungen in ihrer Reinheit wieder berzustellen. Bei der grossen Schädlichkeit und vielleicht grossen Verbreitung der neuesten Schrift über Caesars Münzen wird man mir verzeihen, wenu mein Aufsatz längst bekanntes wiederholt. 'Andrerseits muss ich aber auch die Nachsicht der Epigraphiker und Historiker in Auspruch nehmen, wenn ich manches übersehen und manche schwierige Frage mit nicht genügender Sachkenutniss behandelt habe; im allgemeinen aber hoffe ich ein richtiges Bild dem verzerrten entgegengestellt zu haben.

Ich meine: Système monétaire de la république romaine à l'époque de Jules César, par F. de Sauley 1873, 32 S. und X Tafeln 1).

Der Verfasser ist um unsere Wissenschaft hochverdient, aher grade deshalb muss man bei aller Anerkennung seiner Verdienste seinem so viele Irrthümer enthaltenden Schriftehen ein Antidoton entgegensetzen; auch soll sich mein Aufsatz durchaus nicht polemisch gegen Hrn. de Saulcy richten; viele Irrthümer sind auch

i) Ich kaun mich im Verfolg nicht fortlaufend auf diese Schrift beziehen. Dass melu Urtheil nicht zu atreng ist, beweist eine kleine Auswahl von Irrthümern der Schrift: die quattuorviri werden theils »trinmviri« theils »quartumviri« genanut. Ti·SEMPRONIVS wird Ti(sus) Sempronius gelesen. Der Denar des Clodius (s. unten) wird ins Jahr 712 gesetzt, der des Livineius Regulus (711) ins Jahr 709, das TER·III·VIR·R·P·C wird »tertiumvir reipublicae constituendae» gelesen; die Denare mit Antonius' Kopf und M·ANTO·IMP·R·P·C· (d. i. imperator, [triumvir] rei publicae constituendae) werden »immédiatement après la mort de César« 710 oder 711 gesetzt, die andere mit Antonius Kopf, obne RPC in die Jahre 706—708: Von Brutus und Cassius heisst es: ... s'enfuirent en Asie et prirent le titre de proconsuls; kurz, fast jede Notiz, fast jede ebronologische Beatimmung ist unrichtig. Der bei historischen Bestimmungen stets augeführse Gewährsmann ist nicht etwa Eckbel oder Mommsen oder Borghesi, sondern Cohen, und trotzdem wird eine ven Cohen ausdrücklich ala falsch bezeichnete Münze wieder abgehandelt.

von ihm aus früheren Werken, namentlich Cohen, auch aus Mionnet, übernommen.

Caesar vermehrte im Juhre 710 die Collegien der minores magistratus, »minorum ... magistrutunm numerum ampliavit 1), mithin also auch die Zahl der tresviri monetales; es beginnt die Prägung der quattuorviri und es erseheint sehr bald uuf ihren Münzen der Kopf Caesars, immer mit dem Lorbeerkranz sohne Schleife), bisweilen - als Augur - verschleiert. Dass diese monarchische Nenerung der senatorischen Münzprägung, das Erscheinen des Bildes eines Lebenden, einem Gesetz des Jahres 710 zufolge stattfand, sagt Dio 2]: πατέρα τε αὐτὸν τῆς πατρίδος ἐπωνόμασαν καί ες τὰ νομίσματα ενεχάραξαν. Eckhel hat aus dem sehr sehwachen Beweggrund, dass man in der kurzen Zeit, die Caesar im J. 710 noch zu leben hatte, kuum so viele Milnzen geprägt haben könne, dies Gesetz und einen Theil der Münzen noch in das Jahr 709 gesetzt. Allerdings ist die Masso der Munzen mit Caesars Kopf auffalleud, aber wir siud deshalb nicht berechtigt, das von Dio angeführte Gesetz entgegeu der Ueberlieferung, sowie auch die Iustitution des Viermännercollegiums zurückzndatiren 3). Sind doch ähnliche Beispiele massenhafter Prägung in kürzester Zeit vorhanden: so sind die Denare des Otho, welcher drei Monate lung herrschte, nur um weniges seltener uls die aus Caesars zweimonatlieher Regierung; auch wird man sieh beeilt haben, möglichst viel Geld mit dem Bild des neuen Herrsehers zu prügen.

Die quattuor viri monetales, oder wie einer derselhen sieh neunt: A·A·A·F·F·, d. i. aere argento auro flando feriundo 4) des Jahres 710 sind: M. Mettius, L. Aemilins Buca, C. Cossutius Maridianus, L. Flaminius (Chilo). M. Mettius hat die nachweis-

i) Sucton, Caes, cap. 41.

<sup>2)</sup> Dio 44, 4.

<sup>3)</sup> Mommsen G. d. rom. Münzw. 740, Ann. 3.

<sup>4)</sup> Dies ist die bessere Form. Mommsen Staatsr. H 583 und Anm. 4.

har ältesten Münzen mit Caesars Kopf geschlagen, die mit CAESAR·DICT·QVART<sup>1</sup>), die geprägt sein müssen, ehe Caesar die vierte Dictatur niederlegto und den Titel eines Dictators perpetuo oder in perpetuo erhielt<sup>2</sup>), was im Januar oder Fehrnar 710 gesehah.

Typen und Titel Caesars auf den crwähnten ersten Viermänner-Münzen sind allhekannt und anch in den schlechtesten neueren Schrifton immer richtig wiedergegehen. Anf den Denaren des Flaminius hat Caesars Kopf keine Umschrift, anf den übrigen vorwiegend den Titel imperator, einmal hei Buca IM ahgekürzt, hinter dem Namen; hekanntlich ungefähr das Aequivalent eines Monarchentitels; ferner wird ausser der vierten Dictatur bei Mcttius die leheuslängliche Dictatur genannt, ferner erscheint der Titel parens patriae, einmal wird der Oherpontificat mit PM ausgedrückt.

Ein seinem Aenssern nach etwas älter scheinender Denar des L. Flaminins Chilo<sup>3</sup>), mit Venuskopf und Biga, unter welcher L·FLAMINI CHILO steht, doeumentirt sich durch seine Averslegende: lill·VIR·PRImus FLavit als siehere Erstlingsmünze eines Mitgliedes des neuen Viermännercollegiums. Ich halte einen andern sehr seltenen Denar für ein Seitenstück dieser Münze: den Denar dos L. Buca mit dem sogenannten Traum des Sulla<sup>4</sup>). Man hat sein älteres Ausschen betont, aber er stimmt sehr mit dem des Chilo, der Vonnskopf hat einen ganz verwandten Charakter. Die Rückseite ist gewiss uicht, wie zuerst Morell hehauptete, jener Traum des Sulla, in dem ihm die eappadoeische Mond- oder Kriegsgöttin ersehien, sondern, wie

<sup>1)</sup> Cohen, Mettla 4 (Tafeln).

<sup>2)</sup> So lauten die Titel immer. Das IN PERPETVVM auf einer Münze der Sanclementeschen Sammlung acheint auf irriger Lesung zu beruhen. Herr Director Dr. Biondelli theilt mir mit, dass in Mailand sieh diese Münze nicht befinde.

<sup>3)</sup> Coh. Taf. XVIII, 2.

<sup>4)</sup> Cob. Taf. I Aemilia 11. Ungenau.

dies bereits Sabatier 1) ans einem ganz ähnlichen Contornisten vermnthete, Diana und Endymion. Auf dem Denar ist Diana ganz dentlieb mit der Mondsichel auf dem Kopf bezeichnet. Der Sehlafende ist kein römischer Feldherr, sondern ein in freier Landschaft liegender, halbnackter Mensch, nur auf der Brust and unten mit Gewand bedeckt. Die kleine geflügelte Figur hält einen Zweig- Stab- oder Fackelähnlichen Gegenstand in der Rechten; Victoria mit Palmzweig scheint es nicht; mit der linken Hand scheint die Figur etwas auszustrenen. Auf dem Coutorniaten sehen wir eine ähnliche Gruppe, statt der bekleideten Flügelgestalt'schwebt der nackte Amor mit Fackel in der Luft 2). Der Kopf der Diana mit grosser Mondsichel erscheint auch auf dem sicher dem Caesarischen Quattuorvirn Buca angehörenden Sesterz; Diana ist also Bnea's Familiengöttin, wie die Juno Sispita die des M. Mettins anf seinen Denaren und Quinaren 3, und ich vermuthe auch, dass die Mondsichel hinter Caesars Kopf anf Buca's Denaren anf Buca's Diana beztiglich ist, uicht auf Chesar und seinen Kalender. Die Rückseite von Buea's Sesterz, der Stern, ist aber anf Caesar's Stammuntter Venus heztiglich, ebenso wie der Stern hinter Caesars Kopf auf Sepullins' Denaren, wio wir weiter unten sehen werden.

Jedenfalls seheinen mir die beiden Denare des Flaminins nnd des Buca mit dem gewiss auf Caesar bezugliehen Vennskopfo die Erstlinge der Quattuorviruprägung, vor dem Gesetz welches Caesars Bildniss auf die Denare brachte; anders mag es sich mit den kleineu Silbermunzen, Quinaren und Sesterzen der Quattnorvin Buca, Mettins und des sogleich zu erwähneuden

<sup>1)</sup> Sabatler, description génér. d. méd. contornlates Taf. XI, 14, p. 75.

<sup>2)</sup> Morpheus als gefügelter Greis, aus einem Horn »soporlierum oderem» ausgiessend auf Endymion-Reliefs. Müller, Hdb. d. Archäel, HI. Aufi. p. 642. Ueber Schlafgötter von weiblichem Aussehen a. Jahn, Beiträge p. 291f. — Unserer Münze ähnliche Darstellungen von Diana und Endymion s. Museo Borbonico XIV, Taf. HI und Taf. XIX. Helbig, Wandgemälde Campaniens p. 187f.

<sup>3)</sup> Cohen Taf. XXVIII, 1 und 5.

Sepullins verhalten, welche ebenfalls nicht des Dietators Bildniss tragen. Das Bild mag wohl nur für die Denare vorgeschrieben worden sein.

Ich komme zu einer fünsten Klasse von Denaren mit Cacsars Bildniss, welche immer noch zum Theil räthselhaft oder doch nicht ganz aufgeklärt bleibt: ich meine die des Monetars .P. Sepullius Macer mit CAESAR IMP oder IMPER oder DICT. PERPETVO oder PARENS · PATRIAE, Caesar's Kopf, hisweilen versehleiert, einige mit Stern hiuter dem Kepfe; Rf. P. SEPVLLIVS · MACER Stehende Venns nicephorns, das Scenter unten in einen Stern endend oder mit Schild: oder ein Desnlter mit zwei Pferden, dahinter Kranz. Ein anderer Denar mit der zuletzt beschriehenen Rückseite hat statt Caesars Bild den Tempel der Clementia und des Caesar: CLEMENTIAE·CAE SARIS. Hätten wir nur die hesehriehenen Denare mit Caesars Bild, so wäre die Erklärung ganz einfach die von Mommsen gegehene: M. Mettius, dessen Münzen den Dictatortitel auf Lebenszeit nicht kennen, ist bald vom Amt zurückgetreten und P. Sepullius Macer trat für ihn ein. Aber, - ganz ahgesehen von dem erwähnten Denar des Sepullius mit CLEMENTIAE. CAESARIS und Tempel, der wohl kaum zn Lehzeiten Caesars geprägt sein möchte - wir hahen den offenkundigen Beweis, das M. Antonius Denaro mit seinem Kopf durch den P. Sepullius Macer münzen liess. Dieselhen zeigen Antonius' versehleierten härtigen Kopf, als Angur, mit dem Lituus, und anf der Ruckseite den Desultor wie anf einigen mit Caesars Kopf; nur statt des Kranzes Palmzweig. Diese Münzen müssen also nach Caesars Tode geprägt sein. Mommsen 1) sagt, es köune wegen des Antoninskopfes in Frage kommen, ob die Münzen nicht 711 geprägt sind, weiterhin aber lässt er die Möglichkeit für Caesars Ermordungsjahr 710. Für dieses Jahr wäre aher der Kopf des Antonius höchst anffallend, der nachweislich zuerst

<sup>1)</sup> Mounisen G. d. R. M. 658, Ann. 558,

711, aher allerdings schon vor dem Trinmvirat erscheint, und zwar anf den Denaren mit Caesars Kopf und CAESAR · DIC · 1) Am hesten würde man sich helfen, wenn man alle Münzen des Macer in die Zeit des Triumvirats verwieso; dann erklärte sich alles, der Kopf des Dictators, die Darstellung seines Tempels. Antonius' Kopf, ja sogar der Stern hinter Caesars Kopf, welcher dann seine Apotheose bezeichnete. Hier muss aher erstens der Numismatiker sein entschiedenes Veto einlegen: allo Münzen, welche nach Caesars Tode unter den Triumvirn seit 711 geprägt sind, haben ein durchans verschiedenes Anssehen; des Sepullins Denare stimmen in Styl, Typus und Umschrift vollständig mit den sicher zu Caesars Lebzeiten geprägten Quattuorvir-Denaren überein. Dann aber kommt ein unumstösslicher historischer Beweis hinzu: im Deuarfund vou Vigatto 2), welcher 711, zur Zeit des Mutinensischen Kriegs, vor der Errichtung des Triumvirats vergrahen wurde, fand sich der Deuar des Sepullius mit dem Stern hinter Caesars Kopf. Der Stern hiuter Caesars Kopf hat also sicher nichts mit der Apotheose zu thun, es ist der Stern der Venus, Caesars Stammmutter, was auch sehon durch ihr iu einen Stern endendes Scopter der Rückseite dieser Denare gesichert wird. - Die Denare des Sepullius gehören demnach in die Zeit vor dem Triumvirat des J. 711.

Es bleiht also wohl nichts tibrig, als Mommsens Annahme: Mettius trat zurtick, Sepullins trat an seine Stelle, überlehte Caesar, blieh im Amt und prägte — freilich eine höchst auffallendo Thatsache — zur Zeit der Uehermacht und des Uehermuthes des Antonius, in den nächsten auf Caesars Ermordung folgenden Monaten iu Rom Denare mit dem Bildniss des Antonius<sup>3</sup>). Es ist zwar gewiss sonderbar, dass unmittelhar nach

<sup>1)</sup> Mommsen in dieser Zeitschr. Ii, 67.

<sup>2)</sup> Mommsen in dieser Zeitschr. II, 66.

<sup>3)</sup> Es wäre dann wohl auch möglich, dass in dieser Zeit noch Bildnissmünzen Caesars geschlagen worden sind, wenn auch Mommsen (R. M., S. 658) sagt, dass

Caesar's Tod, vor dem Trimmvirat und offenhar in der Hauptstadt selbst, auch Autonius' Kopf auf den Münzen erscheint; aber wenn wir sehen, wie sehnell nach dem einmal von Caesar gegebenen bösen Beispiel in dieser Beziehung die Republik und Freiheit zum Zerrbild herabsank, wie alle Machthaber, der Freiheitsheld Brutus, Antonius im Mutinensischen Krieg, die Trinmvirn, Sextus Pompeius, Labienus, sieh beeilten ihr Bild auf die Münzen zu setzen, ist es nicht unmöglich, dass Antonius schou bald nach Caesars Tod, vielleicht unter irgend einer gesetzlichen Form, dasselhe gethan. — Eine etwaige Trennung der Denare des Sepullius: 1) Münzen mit Caesars Kopf, v. J. 710, 2) Münzen mit Antonius' Kopf aus dem Trinmvirat von 711, ist aber bei der Amtsdaner des Quattuorvirats und anch nach dem Ansschen der Münzen unmöglich.

Ich weiss nicht, ob man die Rückseite des Sepnllins, deu Desultor, schon mit den Worten Suctou's (Julius Caesar 39) verglichen hat: edidit (Caesar) spectacula varii generis .... et equos desultorios agitaverunt nobilissimi juveues. Man könnte allenfalls darau denken, dass Sepullius in den Festspielen Caesars einer jener nobilissimi juvenes war und seinen Sieg als desultor auf die Münzen seines Monarchen setzte.

Noch bleibt eine apokryphe Sorte von Bildnissmunzen Caesars zu erwähnen: die goldenen. Es giebt kein einziges zu Lehzeiten Caesars geprägtes Goldstück mit seinem Kopf. Abgesehen von den bereits von Mommsen abgethanen gegossenen falseben Stücken der Art!) ist es eine Münze, die höchst wahrseheinlich hierher gehört:

Caesars Bild nach seinem Tode sofort wieder von den Münzen verschwinden musste. Wenn der lebende Antonius es wagen konnte, seln Bild zu prägen, konnte er auch den todten Dictator feiern.

<sup>1)</sup> Röm. Münzw. 739 Anm. 1. Dazu gehört die des Sepuilius im Pinderschen Verzeichniss und die in Koehnes Zeitschrift II. Die andern unzähligen \

C.CAESAR Kopf mit Schleier rechtshin, angehlich mit Lorbeerkranz.

Rf. Lituus, Krug, Beil. W. Sehr selten.

Diese den gewöhnlichen Goldstücken des Hirtius mit Caesars Nameu aus d. J. 708 fast gleiche Münze scheint zunächst räthselhaft. Die Vormuthung Borghesi's 1), der nur eine Beschreibung kennt, der Kopf sei nicht der Caesars sondorn der der Pietas, die auf den rohen Hirtinsmünzen oft ein altes und männliches Aussehen hat, drängt sich zunächst jedem auf: die mir vorliegenden Abdrücko zweier diesor Münzen aus verschiedenen Stempeln, eine im British Museum, eine in Paris 2), lehren aber, dass die neneren Abbildungen hei Coheu, Sauley und im Numismatie Chronicle durchaus richtig sind: es ist nicht der Kopf der Piotas, sondern der des Caesar, allerdings ganz unähnlich und mit einem bei Caesar völlig ungewohnten dünnen Lorbeerkranz, das Ganze weit eher den Darstellungen Caesars auf nachgeahmten Münzen, Medaillons, Kupferstiehen n. s. w. aus dem 16. Jahrhundert ähnlich.

Die Münze wird von Cohen und de Sauley in das Jahr 708 gesetzt, was völlig numöglich ist, denn Caesars Kopf kann vor dem bekannten Gesetz des Jahres 710 auf Münzen wohl nicht erscheinen; nach Mommsens Ansicht 3) könnte sie nach Caesars Tode geprägt sein.

Diese wanderliche Münze scheint aber trotz der vortresslichen Form der Buchstaben eine moderne Ersindung zu sein: die Herren Poole, Head and Gardner sind geneigt das Londoner Exemplar für falsch zu erklären und demgemäss mass es er-

falschen Münzen Caesars in Gold, Silber und Kupfer kommen hier nicht in Betracht. Wunderlich ist es, dass nech in einer neueren deutschen Zeitschrift ein frace erfundener eiender Paduaner mit gelehrtem Apparat besprochen ist.

<sup>1)</sup> Opere numismatiche 1, 422.

Den Herren Head und Feuardent verdanke ich genaue Abdrücke und Notizen.

<sup>3)</sup> G. d. R. M. 740 Ann. 4.

laubt sein, anch das ans andern Stempeln geprägte Pariser Exemplar für nicht völlig unzweiselhaft zu halten. Ganz neu sind die Stempel jedenfalls nicht, denn sehon im Catalog d'Ennery von 1788 tritt die wunderliche Münze auf, welche, wenn ächt, eines der unerklärlichsten und sich jeder irgend wie siehern Datirnng entziehendes Stück nuserer Reibe wäre.

Ucber das augebliche Goldstück des Mussidius, Mouetars unter den Triunvirn, wird uuten gesprochen werden.

Die Chronologie der Qnattuorvirnprägung unter Caesar ist also folgende:

- 710 (44 v. Chr.) Beginn des Jahres: das Viermänner-collegium von M. Mettius, L. Aemilius Buca, L. Flaminius Chilo und C. Cossutius Maridianus.
  - Denare des Flaminius Chilo and des Buca ohne Caesars Kopf, beide selten.
  - Gesetz, dass Caesars Kopf auf die Denare gesetzt werde.
  - Denare des Mettins mit DICT QVART.
  - Wahrscheinlicher Rücktritt des Mettius, den P. Sepullius Macer ersetzt.
  - Caesar wird, im Januar oder Februar, Dictator perpetuo.
  - Prägung der vier Monetare; genaucre Daten der einzelnen Münzen lassen sich nicht geben.
  - Nach Caesars Ermordung an den Iden des März münzt Sepullius unter dem Einfluss des Antonins weiter (vielleicht alle vier Monctare, mit Caesars Kopf?) und prägt:
    - 1) den Denar mit Clementiae Caesaris,
    - 2) den Denar mit Antonins' Kopf.

#### Die nach Caesars Todo geprägten Münzen mit selnem Bildniss.

Die ältesten Münzen dieser Art sind die seltenen Goldmünzen und die diesen ähnlichen meist rohen Denare mit Antonius' Kopf und den Beisehriften CAESAR · DIC Rf. M·ANON · IMP · Letztere sind, wie der Fund von Vigatto lehrt, vor dem Triumvirat, im J. 711 während des Mutinensischen Krieges geprägt 1. Ferner dio Denarc des L. Livineius Regulus und L. Mussidius Longus, welche, wie ebenfalls der orwähnte Fnnd beweist, als Quattnorvirn des Jahres 711 (neben P. Accoleius Lariscolns and Petillius Capitolinus) zu betrachten sind. Früher hielt man die beiden ersteren, sowie den ehenfalls mit Caesars Bild prägenden P. Clodius und den C. Vihius Varus für die Quattuorvirn des Jahres 716, ein Boweis, welchen Schwankungen diese Zutheilungen nnterworfen und wie irrig die Behauptungen derer sind, welche verlangen, dass man öffentliche Sammlungen von Republikuntuzen nicht, wie es administrative Rücksichten vorlangen, alphabetisch, soudern nach den augenblicklich geltenden ehronologischen Bestimmungen, die jeder neue Fund umstessen kann, ordnen solle.

Caesar führt anf den erwähnten Münzen entweder gar keine Umschrift, oder eine solche, die auch dem Lebenden zukum: CAESAR·DIC; auf des Clodius Deuaren heisst er CAESAR·IMP. Ich glaube nicht, dass diese Aufschrift noch nach der officiellen Consecration Caesars (nicht vor dem 27. Nov. 7112) auf stadtrömische Münzen gesetzt werden konnte, und bezweifele daher die sich einzig auf eine meiner Ansicht nach unrichtige Deduction Borghesi's stützende Annahme, dass Clodius Münzmeister des Jahres 716 war. Seine, des Clodius, Goldmünzen mit den Köpfen der Triumvirn Antonius und Octavian baben die grösste Aehnlichkeit mit denen des Livineius Regulus und des

<sup>1)</sup> Mommson in dieser Zeltschr. 11, 67.

<sup>2)</sup> Mommsen, Staatsrecht II, 717 Ann. 1.

Mussidius Longus mit den Köpfen der Trimmvirn; alle drei nennen sich ganz gleichförmig: IIII·VIR· Auro Puhlico Feriundo, ein Titel der nur hei ihnen vorkommt; allo drei Münzarten stimmen genau mit einauder itherein, die Hanptseite zeigt den Kopf eines Triumvir, die Rückseite meist ein Götterbild und Namen und Titel des Quattuorvir. Also würde man sie, wenn nichts anderes entgegeustünde, anbedingt alle einem Münzmeistercollegium geben und alle in ein Jahr setzen und zwar in das Jahr 711; der Denar des Clodins mit CAESAR·IMP und dem Kopfe des Dictators wurde dann vor die Consceration Caesars fallen. Eekhel setzt ebenfalls den Clodins in die erste Zeit des Trinmvirats und führt dabei als Beweis den Bart des Antonius auf den Goldstücken des Clodius an, während Borghesi 1) auf Grund der Rückseite: Victoria, vor ihr Adler auf einer Erhöhung (Sieg des Antonius im. Orient) und Genius mit Strahlenkrauz (angehlicher Genius des Orients) die Münzen ins Jahr 716 setzt, in welchem Antonius wiederum, wie der Ventidinsdenar beweist, wegen des Bruchs mit Sextus Pompeius den Bart wachsen liess. - Die angehlich den orientalischen Sieg andentende Victoria ist aber völlig apokryph: ein Blick auf die von Cohen aus Riccio entuommene Abbildung lehrt sofort, dass es nur eine Rückseite der goldnen Antoninsmünzen des Clodius giebt, und dass die Victoria nur auf schlechter und missverstandener Zeichnung eines violleicht undeutliehen Exemplars bernht: die wahre Rückseite ist der geflügelte »Genius« mit Strahlenkranz.



Sein Caduceus ist missverstanden zum Kranz der Victoria geworden. Dieser »Genius« aher ist keineswegs der »Oriens«,

<sup>1)</sup> Opere numismatiche II, 66, 68-81.

es ist ein Pantheon, wohl ohne jede Beziehung auf den Orient, und hat die Attribute des Sol (Strahleukrone), Mereur (Caducens), Mars (Sehild und Schwert[?]), der Victoria (Flügel), Fortnna (Füllhorn und Kugel), endlieb ist der Adler auf der Erhöhung gewiss nicht der orientalische Adler auf dem Meteorstein, sondern ein weiteres Attribut des Pantbeon, das des Jupiter: Adler (auf dem Altar?). Die Darstellung enthält also keinerlei Hindeutung auf einen orientalischen Sieg des Antonius und ich halto deu Clodius für einen Quattuorvir des Jahres 711. - Allerdings mnss ausdrücklich hervorgehoben worden, dass wir keine Münze des Lopidns vom Monetar Clodius besitzen, während die beiden andern genannten Quattuorvirn des Jahres 711, Mnssidius Longus und Livineius Regulus für alle drei Triumvirn, Antouins, Octavian 1), Lepidus, Goldstücke prägten; indess ist bei der enormen Seltenheit aller dieser Goldstücke und besouders der Goldmünzen des Lepidus immer noch möglich, dass es auch einige wenige Stücke vom Monetar Clodius mit Lepidus' Bild gab und dass wir sie vielleieht noch finden. Es ist eine bekannte Saehe, dass bisher unbekannte Goldstücke jener Zeit anch jetzt noch zu Tage kommeu: ich erinuere nnr an das Berliner Unienm mit dem Kopfo des Antyllus, das im zweiten Band dieser Zeitsehrift publieirt worden ist.

Wenn also weiter niehts als Borghesi's zum Theil auf unrichtigen Abbildungen basireude Ausführung bei Clodius für das Jahr 716 spricht, bezweifele ieh die Richtigkeit dieser ehronologischen Bestimmung und setze den Quattuorvir Clodius ins Jahr 711. Das Collegium bestand demnach aus Regulus, Longus, Clodius und einem vierten.

Die Goldmunze des Livineius Regulus mit Caesars Kopf ist zweifelhaft.

 <sup>1)</sup> Ich nenne ihn so der Verständlichkeit wegen. Bekanntlich darf er richtig nur Caesar genannt werden.

Die Goldmünze des Mussidius Longus, zuerst von Cohen inder Revue numismatique 1858, zuletzt von de Sauley p. 191) besproehen:

> C.CAESAR DICT.PERPETVO Kopf Caesars mit Schleifenkranz rechtshin.

> Rf. L·MVSSIDIVS·LONGVS Stenerruder, Füllhorn, Weltkugel, Litans, Caducens, Apex

ist eine trotz Eekhel eingeschleppte Fälschung, ein geringer moderner Stempel, etwa aus dem Eude des 16. oder aus dem 17. Jahrhundert. Cohen selbst erkeunt seinen Irrthum in einer Aumerkung des siehenten Bandes seiner Kaisermünzen; das hinderte aber Herrn de Sauley nicht, die Münze wieder aufzunehmen. Auch Mommsen war der Antorität Cobens und der Pariser Gelehrten früher gefolgt 2). Die Münze, von der mir ein Silberabsehlag vorliegt, kann schon wegen der von unwissenden Fälsehern und in schlechten Abbildungen häufig wiederkehrenden Kranzes mit Diademschleife nicht autik sein. Eckhel setzt für mich überzeugend- anseinauder, dass Caesnrs Krnnz sieh eben durch das Fehlen dieser Schleife vom Kranze der augustischen und aller späteren Kaiserzeit nnterscheidet. Oh dies nun wirklich, wie Mommsen meint 3), keine politische Bedeutung lint, oder oh doch jener Schleifenkranz mit dem verpönten Diademkranz, der corona lanrea candida fascia praeligata des Sueton, den δάφναις, αναπεπληγμένης ταινίας λευκής des Appian, identisch ist, wage ich nicht zu entscheiden, das Fnetnm ist aber sieher. Alle Ahhildungen mit Schleifenkränzen auf Münzen Caesars, auch die der nicht-römischen, sind zu hezweifeln oder die Münzen sind falseb, abgesehen von Traians Restitutionen und den Contorniaten.

<sup>1)</sup> In der Abbildung als A bezeichnet.

<sup>2)</sup> G. d. R. M. p. 752,

<sup>3)</sup> Staatsrecht I, 344 Anm. 3.

Im Jahr 711, nach dem 19. August 1) und vor der Consecrirung Caesars, vielleicht sogar vor dem Triumvirat, denn man glaubt an Münzen mit Octavians Bildniss vor dem Triumvirat 2), sind die rohen Goldmünzen geprägt, welche folgende Umschriften und Typen haben:

- C.CAESAR.DICT.PERP.PON.M Caesars Kopf mit Kranz rechtshin.
- Rf. C.CAESAR.COS.PON.AG. Kopf Octavians rechtshin.

Herr de Sauley, der übrigens die Münze ganz richtig datirt, sagt zwar: ne semble-t-il pas que César est vivant, à voir la tenenr de la légende qui accompagne son effigie? Dies ist aber nur eine subjective Auschauung, die Niemand theilen wird, denn diese Umschrift hat keine einzige bei Caesars Lebzeiten geschlagene Münze mit seinem Bildniss, und es ist gar nicht daran zu denken, dass Octavian diese schlecht ausgeführte Vorderseite mit einem alten Stempel aus Caesars Lebzeiten prägte; beide Seiten sind natürlich zum Behufe der Ansprägung erst geschnitten werden.

Im Jahr 711, nicht vor dem 27. November, erfolgte die officielle Consecration Caesars. Caesar führt von nun an auf Münzen constant den Namen Divus Julius; so auf den Denaren des Q. Voconius Vitulus, der nehst Ti. Gracens um 716—718 als Mouetar und Quaestor designatus münzte, doch haben des Graceus Denare sowie viele des Vitulus keine Umschrift um Caesars Kopf.

Die grosse Anzahl von Münzen des Augustus mit Erwähnung des Divus oder Divos Julius sowie die beiden erfundenen Restitutionen Traians, deren Originale nicht existirt haben können,

Datum des Amtsantritts des Octavian als Consul s. Staatsrecht II, 717
 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Staatsrecht II, 684 Ann. 5.

die eine mit dem falsehen Schleiseukranz 1), sind bekannt genug. Für diese Stücke passt also das sonst Richtige niebt, dass Traians Restitutionen »des copies assez fidèles de certaines pièces frappées pendant la vie de César« sind.

Ein Contorniat mit dem Kopf des divus Julins, mit Schleifenkranz, ist bei Sabatier abgebildet 2).



Die merkwürdigste aller Münzen des Divns Julius ist die oben abgebildete goldene:

imp. Divi.ivi.f TER. iii. Vir. R. P.C. Jugendlieher Kopf des divus Julins mit Kranz, oben vor ihm Stern.

# Rf. M.AGRIPPA.COS DESIG

Was den Kopf betrifft, so hat Borghesi richtig den jugendlichen apotheosirten Caesar, wie auf den späteren Sanquinius-Münzen, erkannt; vielleicht, um das Jünglingsalter noch deutlicher zu ebarakterisiren, mit sprossendem Bart 3). In der Dentung der Umschrift folgt Borghesi der des Catalogs Wiczay 4) und liest: iterum triumvir r. p. c. Das T wäre ein Monogramm † ans 1T. Dem entgegen nimmt jetzt Monumsen als sicher an, dass das iter oder ter nicht auf trinmvir, sondern auf imperator zu beziehen ist, also: imperator, divi f., tertio; trinmvir r. p. c. 3). —

Die höchst seltene Münze, von der wohl nur ein Stempel existirt, zeigt in zwei mir vorliegenden Ahdrücken zweier Exem-

<sup>1)</sup> Cohen Taf. XXXXV, 1-2.

<sup>2)</sup> Sabatier deser. gen. d. med. contorn. Taf. XI, 1.

<sup>3)</sup> Borghesi, Opere numismatiche I, 105 ff. - II, 251.

<sup>4)</sup> Mus. Hedervar II, 54.

<sup>5)</sup> Staatsrecht II, 667 Anm. 4.

plare das TER nicht deutlich; am T sind verschiedene Striche, fast möchte man es so lesen: T<sup>1</sup>. Ich kann mich mit der jetzigen Annahme, welche das iter. oder ter. mit imperator verbindet, nicht einverstanden erklären, wenigstens stehen numismatische Bedenken eutgegen. Soviel ich weiss, findet sich keine andre Münze des Octavian aus jener Zeit, welche die Iterationen des Imperatortitels auführt <sup>2</sup>). Erst viel später werden die Imperatorernennungen auf Augustus' Münzen gezählt, wohl aber giebt es Massen von Münzen mit der Bezeichnung: III·VIR·ITER·R·P·C. Da nun auch inschriftlich das Vorstellen des iternm vor den Titel (eines Dunmvir) möglich ist:

# L·CEIO·L·F·MEN·LABEONI ITER·D·V·I·D·QVINQ·3

so anöchte ich, falls nicht ein absolut sicherer historischer Gegenheweis geführt wird, Borghesi's Lesung und Deutung vorziehen. Die Münze würde demnach in die letzte Zeit des Jahres 716 fallen, denn 717, in welchem Jahre auch die factische Iterirung des Triumvirats begann, wurde Agrippa Consul. Wenn die proleptische Führung des Titels »znun zweitea Maltriumvir r. p. c.« aber für das Jahr 716, anch für seine letzten Tage, unmöglich ist, dann müssen wir Mommsens Annabme folgen. Auf Münzen ist, wie ich glaube, eine derartige Zählung des Imperatortitels nnerhört und liesse sich eben nur durch das »Experimentiren mit dem neuen Titel« erklären 4).

<sup>1)</sup> Vgl. Catal. Wlczay l. c.

Ueber das ganz eigenthümliche Verhältniss des ererbten Praenomens IMP zu dem iterirten militärischen Imperatortitel bei Octavlan s. Mommsen, Staatsrecht II, 727 f. und Ann. 2.

<sup>3)</sup> Mommsen, Inscr. Neap. 2351.

<sup>4)</sup> Staatsrecht II, 727 Anm. 2.

### Die ansserhalb Rom's geschlagenen Münzen mit Caesars Bildniss.

Ohne auf diese Münzelasse speciell einzugehen, nur einige Bemerkungen. Die hänfigsten nicht-römischen Münzen der Art sind die grossen Kupfermünzen mit DIVOS·IVLIVS und CAE SAR·DIVI·F, nach der durch Funde bestätigten allgemeinen Annnhme in Gnllien geprägt 1). Octavinns Kopf ist häufig bärtig; eine Münze mit bärtigem Kopf des Divns Julius hat Koehne aus Sabatiers Sammlung abgebildet 2). Da aber Caesar nuf diesen Münzen nie als apotbeosirter Jüngling dargestellt wird und da auf Koehnes Abbildung der Kranz eine Diademschleifo hat, also unrichtig gezeichnet ist, mag es erlaubt sein, auch einige Zweifel in den Bart des Divus Julius zu setzen; war es nicht vielleicht Oxyd oder Unebenheit des Metallstückes? Diese Art Münzen ist häufig retouchirt und überarbeitet.

Die beiden in de Sanley's Schrift auf Taf. VIII, 4 und 5 abgehildeten Knpfermünzen gehören nicht nach Corinth. Nr. 4 mit den Namen der Duumviru Lucretius und Pontius gehört nach Parium und ist schon bei Miounet<sup>3</sup>) richtig beschrichen. Nr. 5 ist ebenfulls nicht Corinth, auch muss die Umschrift des Caesarkopfes: DIVOS IVLIVS…III·VIR·C·R·P·C verlescu sein, das letzte hat um so mehr keinen Sinn, als auf der andern Seite des Angustus Kopf mit dem Namen AVGVSTVS erscheint.

Ob anf den Münzen von Hadrumetum mit dem Kopfo des Angustus und der Beischrift AVGVSTVS, anf der andern Seite der blosse Kopf mit CAES., Stern und Lituus, wirklich Caesar ist oder nicht etwa Gains oder Lucius, scheint mir zweifelhaft. Auffallend wäre die Beischrift CAESAR statt des richtigen,

<sup>1)</sup> De Saulcy p. 26.

<sup>2)</sup> Mém. de la société etc. de St. Pétersb. VI, 37.

<sup>3)</sup> M. II, 578, 424.

auch von den ausserhalb Roms geprägten Münzen sonst immer angewendeten DIVVS IVLIVS.

Dass die zuerst von Koehler, danach von Koehne hesprochenen angehlichen Münzen der tanrischen Chersonesus mit den Köpfen des Divus Julius und des Augustus die bekaunten von Thessalonice 1) sind, hahe ieh im ersten Bande dieser Zeitsehrift gezeigt.

Zum Schluss noch ein Wort über das Portrait. Die zuverlässigsteu Bildnisse des Dietators gehen uns natürlich die bei seinen Lehzeiten geschlagenen Denare der Quattuorvirn: jede Art oder richtiger jede Emission derselben hat ihren bestimmten Charakter und mag von einem Stempelschneider herrübren. Wenn auch oft roh und in Kleinigkeiten vielfach von einauder abweichend, sind diese Denare doch genügend, uns ein deutliches, bisweilen sogar schünes und hedentendes Bild des Mannes zu gewähren. Als Beispiel mag ein hesonders schüner Denar des L. Buea dieuen.



Die nach Caesars Todo geprägten Münzen haben meist fremdartige Züge. Gut gearheitet sind die des Voconius Vitulus, denen einige der gallischen Kupfermünzen ähneln. Diese gallischen Münzen zerfallen in zwei durch die Fabrik unterschiedene Klassen. Die gewöhnlichste Art hat einen harten, oft rohen Styl mit anffallend dünnem Kranz, die seltnere Art aher zeigt ein zwar flaches, aber völlig künstlerisches Bildniss Caesars mit sehöngearheitetem, vollem Kranz und deu charakteristischen vielen Falten im Gesicht und am Hals. Audere Münzen, wie die gol-

<sup>1)</sup> M. S. III, 126, 805, 806.

denen mit Octavians Kopf, Gold und Silber mit Antonins' Kopf, die Denare des Mussidins u. a. sind schlecht und unähnlich. Ueber die völlig apotheosirten Jünglingsköpfe der Goldmunzen des designirten Consul Agrippa und der Gold- und Silberstücke des Angustus vom Monetar Sanquinius ist bereits gesprochen. Die beiden goldenen Restitutionen Traians haben keine Aehulichkeit mit Caesar, sondern gleichen eher den den Stempelschneidern jener Zeit gelänfigen Köpfen des Traian.

A. v. Sallet.

### Silbermünze von Issus in Cilicien.



Znm ersten Mal wird hier durch eine vom Berliner Museum vor knrzem erworbene Münze (Gew.: 10,4 Grm.) die Stadt Issus in die Numismatik eingesührt. Die Typen der Munze: stehender Zeus mit Adler und Scepter und auf der Rückseite Ormuzd mit Kranz und Blume, sind genau dieselben wie auf den vom Herzog von Luynes 1) und nach ihm von Waddington 2) mit Sicherheit dem Satrapen Teribazus oder Tiribazus, zur Zeit Xenophons Satrapen von Westarmenien, zugewiesenen Silbermünzen, welche den Namen des Satrapen in phönizischer Schrift nnd daneben bisweilen ein Tzeigen. Waddingtons Vermuthuug, dass auch diese Stücke des Tiribazus in Cilicien, während seines Zuges nach Cypern (386-380) geprägt sind, wird durch obige Münze zur Gewissheit, unr werden wir sie uicht nach Nagidus, sondern mit ziemlicher Sicherheit nach Issus geben; ob anch unsere Münze von Issus noch eine phönizische Inschrift rechts vom Japiter enthielt, lässt das Exemplar unentschieden. Doch

<sup>1)</sup> Luynes, num. d. Satr. p. 1, Taf. l.

<sup>2)</sup> Waddington, mélanges de num. (1) p. 60f.

gehört sie sieher in dieselbe Zeit, in welcher die Münzen mit Tiribazus Namen geprägt sind.

Die Aufsebrift IΣΣIKON zeigt die für cilicische Städtemünzen jener Zeit charakteristische Form: das Neutrnm des Ethnikon. So finden wir bekanntlieb NAΓΙΔΙΚΟΝ, ΤΕΡΣΙ ΚΟΝ, ΣΟΛΙΚΟΝ, nnd aneh die Anfschrift KIΛΙΚΙΟΝ anf den seltenen eilieisehen Satrapenmünzen mit behelmtem Kopf und weiblichem Kopf von vorn 1) ist ebenso zu verstehen.

A. v. Sallet.

Waddington, mel. p. 65 ff. Taf. V, 3 u. 4 eine aus der Hunter'schen Sammlung die andre aus der Fox'schen, jetzt in Berlin.

|                                | •                                  | 1                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| AATL                           | . 13                               | 25.                       | :16 .                                 |
| ***** ** b)7**                 | በካገ <u>ከነተለዘ አላ</u> ዛ/ኮዛሳ ነኳታግ     | עווואס לווף כשוון         | क्षार रहरू धर्मार नेस्रीयाक           |
|                                | 1-3                                | 20t                       | 37                                    |
| שיירו ההארג בייקרא יי אבלדיי ב | רחררדו באדרבות בווה ב              | עולה ווע נד עון אותבאהוע. | ** -                                  |
| * 3                            | 1.5                                | 97                        |                                       |
| עידור אוך באטא וא אלהיג        | ×44647 144767                      | אוא אות ערדון אוויי חדון  | מוזייים ויוה                          |
| •                              | 16                                 | THE CHARLES THE PROPERTY. | ns .                                  |
| • ***                          |                                    | 28                        | יור פוזשי                             |
| とはなりなるから カングタ                  | אצאא רדודר פוגנופר פלו ירייוג דויי | ノーならりかれれなりなりかい            | :89                                   |
|                                | 17 ,                               | 29 -                      | A. will reces                         |
| ALVUARA LLAKENTY               | 14H747 WYPH AVHV                   | ווופא או ענו טואלאוון     | R wildlight merchial                  |
|                                | 18                                 | 30                        | 363                                   |
| IFLY ALU UPAULH                | 44 ( KX7441 17                     | חבותו אשון ונא אחראון     | R ulb ectosp                          |
| 7                              | 10                                 | - 31                      | A will care                           |
| W714444 .                      | ודאא רופוראות ה. אלה דד ופלדלחות   | 57 (4)-71                 | 11.                                   |
| . 8 .                          | 20.                                | 32                        |                                       |
| "NI" h44767                    | ×111 417 ×                         | 92                        | <b>ப150 4:35</b> ^b                   |
| 9.                             | 21                                 | $( \emptyset ) )$         |                                       |
|                                | 431 V45414                         | ( )                       | ٥                                     |
| ודרעוו רעזנינגוג אין           | - Al Arthin                        |                           | 4                                     |
| . 10.                          | · 22                               | 33                        | <b>v</b> ·                            |
| สมา พะพาหมิสห์น้า เลลานา       | 4144 h17711                        | 4114                      | ŕ                                     |
| 11                             | 23                                 | 34                        | •                                     |
| באניוי וראלולארו ייניג או      | נצרונאוו עבש נקףדנת אינא           | ×III                      |                                       |
| 12.                            | 24                                 | 35.                       |                                       |
| 4410 261                       | 43- 12 H LA G / 11 h.              | HUVW.                     | •                                     |

|   |     | On. |   |                                       |  |
|---|-----|-----|---|---------------------------------------|--|
|   | 794 |     |   |                                       |  |
|   |     |     |   |                                       |  |
| • |     |     | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |

# Alexandriner der Plautilla.

Als ieh im Jahre 1870 meine »Daten der Alexandrinischen Kaisermünzen« herausgab, war nur ein Alexandriner der Plautilla bekannt, eine sehr besebädigte Potinmunze mit dem stehenden Kaiserpaar auf der Rückseite und gänzlich zerstörter Jahreszahl, in der Sammlung des Herrn Pastor Lodtmann. løst der Jahreszahl war zu bedanern, denn die Chronologie der Plautilla ist nur durch die Daten der Münzen von Gaza fixirt, welche mit den Nächrichten Dio's nicht genau übereinstimmen. Auf diesen Münzeu von Gaza erscheint das Datum AEC hei Plantilla und man hat daraus geschlossen, dass Caracalla die Plantilla frühesteus im Jahre 956, 203 n. Chr., verstossen hahen kaun, denn nach gewöhnlicher Annahme ist das Jahr ΔΞC (264) dasjenige, welches vom Herbst 956 bis Herbst 957 V.C. reicht. Sanclemente hat wegen des Widerspruehs mit Dio nachzuweisen versucht, dass die Aera von Gaza oin Jahr früher beginne, und dass demgemäss das Jahr AEC der Plautilla nicht 956/957, sondern 955/956 sei 1).

Seitdem war eine Munze der Plautilla von Alexandria bekannt gemacht worden, welche eine irrelevante Jahreszahl zeigt, nämlich LIA<sup>2</sup>, d.i. Jahr 11 des Severus, also das Jahr, welehes vom Herhst 955 bis Herbst 956 reicht. Feuardent nennt

 <sup>1)</sup> Eckhel D. N. VII, 225. Leake Num. hell. p. 62 über die Aera von Gaza. (Sanclemente), de epochis (Vol. IV des Werkes Musei Sanclement. num.) p. 153-158.

<sup>2)</sup> Feuardent, Egypte ancienne II, Nr. 2312.

nusserdem die Münze retouchée, also hat sie wenig Werth. Jetzt hat das Berliner Museum eine dritte ungleich wichtigere Alexaudrinische Münze der Plantilla, eine Knpfer-, nicht Potinmunze erworhen:

Hf. ΦΟΥΛΟΥΙΑ ΠΛΑΝΤΙΛΛΑ··· Brusthild rechtsbin.

Rf. L., darin Spuren eines Bnchstabens B. Stehende Fortnua mit Stenerruder und Füllhorn liukshin.

Æ. 7.

Die Jahreszahl kanu nnr L IB, des Severus, sein, denn sowohl LB als Jahr des Severus wie LB als etwaiges Jahr des Caracalln sowic endlich LKB als Jahr des Severus, nach dessen Tode von Caracalla weitergezählt, sind nnmöglich. Das Jahr zwölf des Severus fällt in dasjenige, welches am 29. August 956 beginnt und am 28. Angust 957 endet ¹), also ist diese Münzc eine hochwichtige Bestätignng für die Ansicht, dass das Jahr ΔΞC von Gaza 956/957 V.C. sei und dass demnach die Verstossung der Plnutilla frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 956, 203 n. Chr. stattgefunden haben kann.

Meine frühere Vermnthung, dass hei den Alexandrinern des Caracalla eine doppelte Rechnung: Fortzählung der Jahre des Severus und Zählung eigener Jahre des Caracalla stattgefunden habe, ist wohl jetzt durch die Rectification, welche der nuserer Wissenschaft zu früh entrissene treffliche Huber im dritten Bande seiner (der Wiener) Zeitschrift gegeben, als heseitigt zu erachten.

Alle Münzen eines M. Anrolius Antoninns Angustus und mit jugendlichem Gesicht und niedrigen Jahreszahlen gehören dem Elagabal an, die sehr seltenen siehern Alexandriner des Cara-

<sup>1)</sup> Eckhel D. N. IV, 83. Zoega, num. Aeg. p. 378f. giebt eine Jahrestabelle des Severus, nach welcher das Jahr 12 in das Jahr 957/957 V.C. fiele. Das ist nach dem Datum der Plautillamünze wohl völlig unmöglich.

calla hahen sämmtlich die weiter gezählten Jahre seines Vaters Severus.

Prägung unter den Kaisern des Severischen Hauses ist noch nicht gefunden; sie hat aber sieher in kaiserlichen Anordnungen und nieht, wie Huber meint, in der feindseligen Stimmung der Bewohner Alexandrias ihren Grund; deun derartige administrative Sachen wie Münzprägung hängen doch in monarchischen Staaten niemals von einer subjectiven Stimmung der Völker gegen den Fürsten ah, sondern folgen lediglich den Anordnungen der Obrigkeit. Dass aber die Inhibirung oder doch die Beschränkung der Alexandrinischen Prägung ein Zeichen der ungünstigen Gesinnung der Kaiser des Severischen Hauses gegen die Aegypter war, seheint sieher.

A. v. Sallet.

#### TSSESSON.

Dieses byzantinisch griechische Wort auf zwei Goldmünzen das Kaisers Leo IV. Chazarus (775—780) bildet eins der alten Räthsel der Nnmismatik. Nachdem wunderliche Erklärungen versucht worden waren, sagte Eckhel: quid significet harharum verbum nemo hactenns idonee explicare potnit, und mehr wussten anch nicht die beiden Schriftsteller, welche die byzantinischen Münzen eingehend hehandelt haben, Saulcy und Sahatier, ja der letztere geht schweigend an dieser Frage vorüber.

Diese recht zierlichen Münzen hahen auf der Vorderseite die Brustbilder der verstorbenen Vorfahren des Kaisers, nämlich Leos des III. Isaurus nnd Constantins des V. Copronymus, mit der Umsehrift Leon Pap? Constantinos Pathr. Auch andre Kaiser haben, ihre Almen zu ehren, deren Bildnisse auf Münzen mit dargestellt. Auf der Kehrseite sind die regierenden Kaiser, Leo IV. und sein Sohn Constantin VI. auf der einen Münze thronend dargestellt, auf der andern in Brustbildern; die Umsehrift heisst auf heiden Leon Tssesson Constantinos oneos.

Hάππος und πατής führen daranf in ΥS νίος zu sehen, an welchen sieh der Enkel als ὁ νέος sehliesst. Diese Vermnthung, welche ieh längst gehabt — denn VC ist eine bäufige Ahkürzung für νίος, wird dadurch hestätigt, dass ein Exemplar dieser Münze im Katalog der Sammlung Levy, im Besitze der

Turiner Akademie, TOSSESSON hat 1). Die Münze nennt also die vier Kaiser PAP?, PATHR, TOS, O NEOS, und die Gleichnamigkeit der heiden Leo und der heiden Constantin gah den Anlass, sie durch die Verwandtschafts-Bezeichnung zu unterscheiden.

Wird TS und TOS abgetrennt, so bleiht SESSOn. erklären vermag ich dies Wort nicht, doch ist ofoong ein nicht seltenes byzantinisches Wort für Thron; Vertreter τοῦ σεβασμιωτάτου σέσσου ernennt Constantin IV. Pogonat, als er in den Sitzungen des sochsten oeknmenischen Coneils nicht selhst erscheint, und E. A. Sophocles 2) führt andre Beispiele für den Gehrauch dieses Wortes an. Es ist das lateiuische Wort sessus. welches anch nm diese Zeit in demselben Sinne gehraucht wird. Wie der Acensativ σέσσον zu erklären ist, hleibt dunkel. Die Euge des Raums auf den Münzen - und auf dieser Münze sind die Aufschriften recht lang - machte manche Elisionen und Ahkürzungen nöthig, welche sonst nicht vorkommen. Zu geschweigen, dass sehou in den ersten Kaiserzeiten auf kleiuasiatischen Münzen die Namen der Kaiser öfter im Accusativ ohne Verbum nm ihre Bildnisse stehen, will ich nur das auf hyzantinisehen Münzen nicht seltene MVLTOS ANNOS erinnern, wodurch das πολυχρονίζειν ausgedrückt wird.

Noch einfacher würde SESSON sieh erklären, wenn man es als Participinm σέσσων nehmen dürfte, allein ein solches Verbum ist nicht bekannt.

Zu derjenigen der heiden Münzen, auf welcher der regierende Kaiser und sein mitregierender Sohn thronend dargestellt sind, passt eine solche Anfschrift am besten.

Sec. 25. 60 40

<sup>1)</sup> Th. II, S. 457.

<sup>2)</sup> Greek Lexicon of the roman and byzantine periods, Boston 1870.

J. Friedlaender.

# Persepolitanische Münzen.

Vor etwa zehn Jahren tauchte eine Kategorie von Mitnzen auf, welche his dahin nur in einzelnen Exemplaren vorkommend, als unhestimmhar bei Seite geschohen wurden; als aher den Numismatikern mehrere Exemplare and in verschiedenen Varietäten zu Gebote standen, erkannte man sie alshald als solche, welche in Persien zur Zeit der Arsakiden geprägt wurden; man legto ihnen den Namen » snb-parthische Milnzen« bei, ein Name, der in mehrfaeher Beziehung gerechtfertigt ist, jedoch nicht ersehöpfend genng, nm sie sofort als das zu eharakterisiren, was sie wirklich sind. Andere Numismatiker nannten sie vost-iranische Munzen«, ein Name der in Bezug auf die Residenz der parthisehen Grosskönige in Ktesiphon am Tigris gleichfalls seine Berechtigung hat, aher ehen so wenig erschöpfend ist. Ans den Fundorten, wo sie am zahlreiebsten angetroffen werden, namentlich aher aus den Legenden der Typen ergieht sich anstreitig, dass sie in der ganzen Zeit zwischen der makedonischen Herrschaft und dem Auftreten der Sassaniden in der Landschaft Pars (Persis) geprägt wurden, und nur in einzelnen kurzen Zwischenränmen Symhole parthischer Suzerainetät oder direkter Abhängigkeit von den parthischen Grosskönigen zeigten. Dnreh die letzten Münzen dieser Gattnug, die sieh dem Typus nnd dem Charakter der Schriftzüge nach direkt an die ältesten Sassaniden-Münzen anschliessen, ergiebt sich ferner, dass die Dynastie,

welche sie prägen liess, entweder die der direkten Vorfahren oder wenigstens der Reehtsvorgänger der Sassaniden war. In Erwägung dieser mit Sieherheit gewonnenen Resultate habe ich den Namen »persepolitanische Münzen« gewählt, ein Namo der zwar anch nieht gauz frei von Aufeehtung ist, aber doeh wenigstens die Heimath der Münzen ziemlich genan anzeigt, ohne etwaige politische Verhältnisso der Münzherren zu präjudiciren. Persepolis, die Hauptstadt von Persis, war allerdings von Alexander dem Grossen in Aseho gelegt und ist aller Wahrscheinliehkeit nach seitdem nie wieder aufgebant worden; dagegen erhoh sich in ganz geringer Entfernung von Persepolis die Stadt Isstachr, welcho nuter den Sassnniden zwar nicht der politische Schwerpunkt des Reiches war (dieser lag in Ktesiphou am Tigris), wohl aber die nationale nnd religiöse Hanptstadt Persiens bis zur muhammedanischen Eroberung blieb. Gegen den Namen «Isstachrische Münzen« würde aber das Ohr des Europäers und das Auge des Numismatikers Bedenkon erhehen, über welche ieh mich nicht hinwegsetzen kann.

Der verstorhene Prof. M. Levy in Breslan hat sich am eingehendsten mit diesen Münzen heschäftigt und im XXI. Bande der Zeitschrift der Dentschen Morgenländischen Gesellschaft eine ansführliche Arheit darüher veröffentlicht; die älteren Entzifferungsversuche von E. Thomas, vom Duo de Lnynes u. s. w. sind als antiquirt zn betrachten, da sie nnr an einzelnen Exemplaren vorgenommen wurden, und also keine hefriedigenden Resultate liefern konnten. Aher auch Levy's Arheit reicht nicht mehr aus, znmal da er selhst im Eingang sagt, er habe sio nur vom paläographischen Standpunkt aus vorgenommen, und sich auf numismatische und historische Erörterungen nicht eingelassen; anch standen ihm nur wenige Exemplare zur Verfügung.

Ich habe Gelegenheit gehabt ausser den von Levy bekannt gemachten Münzen dieser Art noch ca. 150 andere Exemplare in den Cabineten von S. Alishan, Graf Prokesch-Osten, Pater Clemens Sibilian, Snbhi Pascha so wie in meinem eigenen Cahinette zu nntersuchen, unter denen nicht nur mehrere die unsichern Legenden der sehon bekannten Stücke feststellten, sondern sieh auch noch eine Anzabl nener Typen nnd nener Namen fanden, wodurch die Reihe der Beherrseher von Pars von den Zeiten der Selenkiden an bis auf die Sassaniden fast ganz vollständig rekonstruirt werden kann. Es ergieht sieh ferner, dass selbst die ältesten Münzen dieser Kntegorie keine phönikischen Legenden hahen, sondern Pehlevi-Legenden, und somit als die ältesten Denkmähler dieser Schriftgattung anzusehen sind, eine Vermnthung die sehon Levy anssprach.

In den folgenden Beschreihungen komme ich zu Resultaten, welche in manchen Punkten von Levy's Auslegungen abweichen, theils weil ich hesser erhaltene Exemplare henntzen konnte, hanptsächlich aber, weil ich der Meinung hin, dass man anf porsischen Münzen persische Namen zu suchen hat. d. h. Namen die sich im persischen Onomastikon nachweisen oder wenigstens aus der persischen Sprache erklären lassen, was bei den von M. Levy aufgestellten Deutungen nicht immer der Fall ist, während die Namen, wie sie bei Edw. Thomas ersebeinen, weit eher auf Korsaren aus Madagaskur oder nus Sumatra, als auf iranische Herrscher schliessen lassen.

Die Znsammenstellung am Schlasse ergiebt 21 Münzherrn für den hezeichneten Zeitraum, was eine darehschnittliche Regierungszeit von 18—20 Jahren andeutet; die Namen von dreien derselben haho ich nicht bestimmen können, weil ihre Typen anf den vier vorliegenden Exemplaron entweder gar keine oder ganz unleserliche Legenden darhoten; überdies kann ich durchans nicht hehanpten; dass ich alle Typen, d. h. Münzen von jedem Könige von Pars gesehen habe; alles in allem habe ich höchstens 200 Münzen dieser Dynastie gesehen; ebenso dürfte auch die Reihenfolge, in welcher ich sie anfgeführt habe, nicht ganz schlerfrei sein; aber wir sind hier in derselben Lage, wie

bei den haktrischen Minzen; sie zeigen uns Königsnamen, über welche keine geschriehene Urkunde, kein anderweitiges Denkmal uns Auskuuft giht, und wir haben zur Feststellung ihrer Reihenfolge keinen andern Führer, als den Typus, den Charakter der Schriftzüge und zuweilen den Namen des Vaters, wobei Irrthümer unvermeidlich sind. Die gegenwärtige Arbeit darf daher nur als ein erster Versueh angesehen werden, um die Geschichte von Pars während dieser Epoche zu construiren, indem es weiteren Münzfunden vorbehalten bleiben muss die Irrthümer zu berichtigen und die Lücken ansznfüllen.

#### Erste Periode.

Von dem Aufhören der makedouischen Herrschaft in Pars his zur Eroberung von Pars durch die Arsakiden.

# I. Bagakort I.

#### Nr. 1.

Hf. Kopf des Königs, nach rechts, wie hei Levy T. I fig. 2.
Ohne Legende.

Rf. Dor König auf einem Throne sitzend, nach links, in der Rechten ein Scepter und in der Linken einen Becher haltend. Vor ihm eine Fahne, welche der Eigenthümer der Münze, Herr S. Alishan, und zwar, wie es mir scheint, mit vollem Recht für das aus der persischen Geschichte wohlbekannte Schnrzfell des Schmieds Feridun hält, unter welchem derselbe den Aufruhr gegen den Tyraunen Zohak leitete. Nachdem er den Tyraunen getödtet, wurde er von der Nation zum König ausgernfen, und seitdem hlieb dieses Schurzfell die Oriflamme des persischen Reiches, bis sio im J. 636 den Arabern in die Hände fiel. In der Geschichte führt sie den Namen درفش کاریاری (Direfsch-i Kavian) oder

Legende, Exerge: בנכרט Bagakert s. Fig. 1. links: אלהיא ג(ז) zag Alohia s. Fig. 1.

Bagakert ist ein zusammengesetzter Name; Baga "Gott", nnd kert, neupers. کرد gird "gemacht" "geschaffen"; es ist also derselbo Name, der später die Form Jezdegird annabm.

Das Wort zag babe ich schon in moinem Anfsatz üher die parthischen Münzen von Pars erklärt; es bedentet "Sohn" » Nachkomme", wie ich dort aus mehreren Beispielen erwiesen babe.

Alohia, syriseh Low adivinusa.

Zag Alohia ist also dieselbe Formel, welche später zur Sassanidenzeit mine tschetri men Jezdan lautete, was dasselbe bedentet.

R. Gr. 41/2 Cabiuet S. Alishan.

II. Bagaraz, Sohn des Bagakert I.

Nr. 2.

Hf. und Rf. wie Nr. 1.

Legenden, rechts: בנרז פרטכרא Bagaraz Feritkara

Exergo: בנכרט Bagakert links: זג אלהיא zag Alohia s. Fig. 2.

Der Name Bagaraz konnt sehon in Ktesias Fragm. 44. 45 (ed. A. Lion, Goetting. 1823) unter der Form Βαγόραζος vor, und bedentet »Vertrauter Gottes «.

Das zweite Wort bielt Levy sür die ältere Form dos Pehloviwortes patkari, neupers. "Bildniss«, aber sehon in den persepolitanischen Keilinschriften hat das Wort die Form patikara, so dass die Einschiebung des r durch nichts gerechtfertigt ist. Das Wort kommt aber auf allen Münzen der ersten Periode vor, während später dafür das semitische Wort periode vor, während später dafür das vort periode vor, und muss offenbar dasselbe bedenten; es lag also nabo an das Wort periode Freiheiten man sich auch mit der Legendo erlauben wollte, ist eine solebe Transeription zulässig. Indessen ist das Wort ans der persischen

Sprache leicht zu erklären; 

schöpfer\* in den zur Sassanidenzeit abgefassten Pehlevi- und Parssy-Schriften, von der Wurzel par, welche in den armenischen Keilinschriften das Zeitwort \*machen\*, und im Lateinischen die Zeitwörter paro, pareo und pario hildete. Naunten sich die Könige deren Münzen wir hier hesprechen etwa so, wie auf einer parthischen Tetradrachme ein Grosskönig sieh den Titel πίστης beilegte? Oder war es therhaupt die orientalische Idee, dass die Könige von den Göttern abstammen?

Durch die zweite Zeile der Legende erfahren wir, dass Bagaraz ein Sohn des Königs Bagakert I. war.

A. Gr. 4. Cabinet des Pat. Cl. Sibilian, der diese Münze in Bassra erwarb.

Anmerk. Hr. Sibilian hat später seine Münzen verkauft; da ich aber nicht weiss, wer sie erworben hat, so werde ich hier so wie später alle Münzen, die er aus Persien zurückgebracht hat, als in seinem Cabinet befindlich angeben.

Nr. 3.

Die von Levy pag. 425 heschriehene und T. I fig. 2 abgebildete Münze des britischen Museums.

Legende, rechts: בגרז מרטכרא זג »Bagaraz, Herrscher Nachlinks: אלהיא »komme der Götter«.

A. Gewicht 16,62 Gr.

Nr. 4.

Wie Nr. 2.

Legeuden, rechts: בגרז פ[ר]טכר[א] »Bagaraz, Herrseher, היי Bagaraz, Herrseher, היי Bagaraz, Herrseher, היי Bagaraz, Bagaraz, Herrseher, היי Bagaraz, Bagaraz, Herrseher, היי Bagaraz, Bagaraz,

R. Gr. 4. Cabinet S. Alishan.

## III. Bagakert II.

Nr. 5.

Die bei Levy pag. 425 beschriebene und T. I fig. 1 abgebildete Münze.

Hf. Kopf des Königs, nach rechts.

Rf. Ein grosser Feueraltar, zu dessen Linken der König die rechte Hand ausbreitend in hetender Stellung, in langem his auf die Fusse reichendem Gewande und mit gleicher Kopfbedeckung wie auf Hf. Rechts vom Altar die Reichsfahne.

Legende, rechts: כנכרט »Bagakert

Exerge: אלהיא אול אלהיא »Herrscher, von gött-

### IV. Ardeschir I.

#### Nr. 6.

Die bei Levy pag. 427 beschriebene und T. I fig. 12 ahgebildete Drachme.

Hf. Kopf des Königs, nach rechts, mit einer eigenthümlichen Kopfbedeckung, deren Zipfel auf die Stirn und weit hinten auf den Nacken herabfallen. Eine Binde bedeckt die Unterlippe und das Kinn; auf der Oberlippe ein dunner Schumrhart.

Rf. wie auf Nr. 5.

Legende, links: ארטהשטר »Ardeschir Exerge: פרטכרא זג אלה »Herrscher, aus göttlichem Geschlecht«.

A. 3,93 Gr. Britisches Museum.

### Nr. 7.

Wie Nr. 6.

A. 2,82 Gr. Britisches Museum. (Levy, pag. 427 und Taf. I fig. 14).

Nr. 8.

Wie Nr. 6.

Legende, Exerge: ארטהשטר »Ardeschir« s. Fig. 7.

A. 2,09 Gr. Britisches Museum. (Levy, pag. 427 und Taf. I fig. 15).

V. Zaturdat I., Sohn des Pnkrad.

Nr. 9.

Hf. wie Nr. 6.

Rf. wie Nr. 6. Ueher dem Feueraltar noch das Bild des Ahnramazda, nach links. Der König stützt sieh mit der Linken auf einen Bogen.

Legende, zwischen Fahne u. Altar: ישורדם "Zaturdat "zaturdat "s. Fig. s. » בירא "der Gott».

R. Tetradrachme. Cahinet Subhi Pascha.

Nr. 10.

Wie Nr. 9.

Der Name des Vaters ist mir nicht sieher, da die vier Charaktere, ans denen er besteht, sehr vieldentig sind, und ich nur noch ein zweites Exemplar kenne, anf welchem der Name des Vaters vorkommt, so dass die Vergleiebung nur sehr geringe Hülfe leistet. Beide Namen aber, Zaturdat d. h. øvon der Anaitis gegeben«, und Pakrad deuten auf eine armenische Abstammung des Münzberrn; letzterer Name, nach ostarmenischer Aussprache Bagrat, ist bekanntlieb anch der einer armenischen Fürstendynastie, der Bagratiden, die ihren Ursprung, gerade wie die Familie Bagration in Russland, die von einem jüdischen Kriegsgefangenen des Nebnkadnezar bergeleitet wird, richtiger aber wohl von den Ureinwohnern Armeniens abstammt, da der Name oget Merkure bedeutet.

A. 3,93 Gr. Britisches Museum. (Levy, pag. 426 nnd Taf. I Fig. 5.)

### Nr. 11.

Wie Nr. 9.

Legenden, links: ישרורט איב אלה "Zaturdat, Exerge: אים הרבים האפרא אלה "Herrscher, von Gottes" בישרא אלה "Geschlecht, בישרא אינה אלה "(der Sohn) Pakrad's מים האומר האים האומר האומ

A. 16,90 Gr. Cabinet des médailles in Paris. (Levy, pag. 426 aud Taf. 1 f. 4.)

Zwischen dem Altar und dem König ist noch ein 7, wahrscheinlich das in dem Namen Pakrad fehlende 7.

# Nr. 12.

Wie Nr. 9.

R. 3,43 Gr. Britisches Musenm. (Levy, pag. 425/26 und Taf. I Fig. 3.)

#### Nr. 13.

Wie Nr. 9.

Legenden, zwischen Fahne und Altar: מנו (רדעו »Zaturdat

Exerge: [פר]טכר[א] »Herrscher—

links: unleserlich.

R. Gr. 41/2. Cabinet S. Alishan.

#### Nr. 14.

Wie Nr. 9.

Legenden, links: זטורדט »Zaturdat

Exerge: פרטכרא זג אלה "Herrscher, von Gottes

Geschlecht

zwischen Fahue u. Altar: מכר [ד] \*(Sohn des) Pakrad «.

Ausserdem noch zwischen König und Altar ein 7, wahrscheinlich das in dem Namen Pakrad fehlende 7.

A. Gr. 71/2. Pat. Sibilian, der die Münze in Firuzabad erwarb.

#### Nr. 15.

Wie Nr. 9.

Legenden, rechts: מורר (בין Zaturdat

Exerge: אם פרטכרא זג א Herrscher von gött-»lichem Geschlecht». links: להר א

R. 16,70 Gr. Cabinet Duc de Lnynes. (Levy p. 426 und Taf. I Fig 7.)

#### Nr. 16.

Wie Nr. 9.

Legenden, zwischen Fahne n. Altar: יבורדם »Zaturdat,

Exerge: פרטכרא יHerrscher,

links: אל]הרא איס pöttlichem Geschlecht «.

R. 16,90 Gr. Cabinet Due de Lnynes. (Levy, pag. 426 und Taf. I Fig. 8.)

#### Nr. 17.

Wie Nr. 9. Legenden zerstört.

.. A. 4,1 Gr. Cabinet Duc de Luynes. (Levy, pag. 427 und Taf. I Fig. 13.)

### Nr. 18.

Wie Nr. 9.

Legenden, zwischen Fahne u. Altar: שורדם »Zaturdat) Exerge: פרטכרא »Herrscher«.

R. 16,75 Gr. Cabinet Dnc de Luynes. (Levy, pag. 427 und Taf. I Fig. 10.) Ich besitze ein gleiches Stück.

#### Nr. 19.

Wic Nr. 9.

Legenden, zwisehen Fahne und Altar: מורד (ש) »Zaturdat Exerge: פרטכרא »Herrscher a.

R. 16,95 Gr. Cahinet Duc de Luynes. (Levy, pag. 427 und Taf. I Fig. 11.)

# VI. Nersi, Sobn des Zatnrdat I.

### Nr. 20.

Wie Nr. 9.

»Nersi Legenden, Exerge: רסה

oben rechts: בר

zur Seite rechts: זכור

zur Scite links: כל »data.

R. 16,49 Gr. Cabinet des médailles in Paris. pag. 426 und Taf. I Fig. 6.)

#### Nr. 21.

Wie Nr. 9. Die Legenden jedoch nicht so klar; vermnthlich also eine falsche Münze.

links: כרסהר Legenden, »Nersi

Exerge: מר] שר] »Herrscher

»des Zatnrdat zu beiden Seiten der Fahne: »Sohn«.

R. 16,5 Gr. Cabinet Duc de Lnynes. (Levy, p. 426 und Taf. I Fig. 9a.)

Wie Nr. 9.

Nr. 22.

Legenden, links ein undeutlicher Rest des Namens .... כליהו באלהו באלודו באלודו האלודו באלודו באלודו באלודו באלודו באלודון בא

zu heiden Seiten der Fahne: בר זשורלם "Sohn des Zaturdat"...) בה אורכם "Sohn des Zaturdat"...) בי

A. 16,4 Gr. Britisches Cabinet. (Levy, pag. 426 und Taf. I Fig. 9b.)

Nr. 23.

Wie Nr. 9. Die Legende bildet zwei Kreise, von denen der aussere den Anfang, der innere den Schluss hildet.

Aensserer Kreis, links: נרסה »Nersi

Exerge: מרטכרא זג »Herrscher, Nachkommo

rechts: האלה ∗der Götter

Innerer Kreis, links: בר »Sohn des

Exerge: זטררדט זג »Zaturdat, Nachkomme «

R. Gr. 9. Gew. 16,44 Gr. Cabinet Prokesch-Osten.

Wie Nr. 9. Nr. 24.

Legenden, links: רכהדר (etwas undentlieh) »Nersi Exerge: unleserlich.

zwischen Fahnen. Altar: "Torret" »(Sohn des) Zaturdat«.

R. Tetradrachme. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 25.

Wie Nr. 9.

Legenden, links: ארסים »Nersi

Exerge: פרטכרא »Herrscher

rechts: מרר (ד) אסרר (ד) »Sohn des Zaturdat».

A. Tetradrachme. Cabinet Subbi Pascha.

Nr. 26.

Wie Nr. 9. Legenden zerstört.

A. Didrachme. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 27.

Wie Nr 9.

Legendon, liuks: הס(ה) »Nersi

Exerge: בר Sohu

rechts: מר (ד) שור "Zaturdat ".

R: Gr. 1. Cabinet Subhi Pascha. -

Nr. 28.

Wie Nr. 9. Legenden nicht vorhanden.

A. 15,43 Gr. Cabinet Duc de Luynes. (Levy, pag. 427 und Taf. I Fig. 16).

Nr. 29.

Wie Nr. 28. A. Gr. 18 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 30.

Noch vier Stücke im Cahinet S. Alishan, ohne Legenden; R. Gr. 3, 3, 21/4, 1.

Hier glauhe ich die erste Periode sehliessen zu können, denn auf den nun folgenden Münzen verschwindet das Reichspanier, und wird durch eine einfache Säule ersetzt auf welcher ein Vogel steht. Auch tritt an die Stelle des Wortes worden Feritkara das Wort wolchen die Stelle des Wortes als Bezeichnung des Ranges und Titels des Münzherrn. Zwischen diesen heiden Perioden dürfte die Oherherrschaft des Arsakiden Mithridates I.

(144-136 vor Ch. G.) anzusetzen sein, welche aber nur von knrzer Dauer gewesen zu sein scheint und sich schwerlich über die Dauer der Regierung seines Nachfolgers ausgedehnt hat.

#### Zweite Periode.

### VIII. Manavaz.

Nr. 31.

Hf. Kopf des Königs, nach rechts, mit starkem Bartwuchs, jedoch ohne Schnurrhart; der Kopf ist mit einer niedrigen Kappe bedeckt, welche zugleich den Nacken schutzt; ohen auf der Kappe ein liegender Halbmond. Obrringo und ähnliches Geschmeide nicht vorhanden. Ohne Legende.

Rf. Ein Feneraltar, aus dessen Mitte Ahuramazda hervorragt und beide Hände ansstreckt, den Kopf nach links gerichtet; zur Linken der König dem Altar zugewandt und die Rechte zum Gebet erhoben. Rechts vom Altar eine Säule auf welcher ein nach links schauender Vogel steht. Legende מנוז מלכא Manavaz, König«. (s. Fig. 20.)

R. Gr. 2. Cabinet Suhhi Pascha.

Der Name Manavaz ist in der Geschichte jener Zeiten und Länder nicht ungewöhnlich; von den armeuischen Keilinschriften rührt eine grosse Anzahl von dem Könige Minuas her; der Name Manavaz ist in der armenischen Geschichte sehr hänfig. Taeit. Ann. XV, 1. kennt einen König von Adiahene, Namens Monobazns; derselhe Name wird bei Joseph. Antiq. XX, 2. und bei Dio Cass. LXII, 20 Μονόβαζος geschriehen.

Nr. 32.

Wie Nr. 31.

Legende, links: סטד »Manavaz Exerge: אַ מלפא «Königa.

A. Berliner Cahinet. Die Legende, wie sie bei Levy Taf. I, Fig. 17 abgehildet ist, ist so undeutlich, dass sie nur nach der

vorhergehenden Münze (Nr. 31), welche genau denselhen Typus zeigt, gedentet werden konnte.

Nr. 33.

Wie Nr. 31. Legende, Exerge: מטר מור א "Manavaz M(alka)».

R. Gr. 18 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 34.

Wie Nr. 31. Legende, Exerge: מ) Manavaz.

R. Gr. 4. Cahinet S. Alishan.

Nr. 35.

Wie Nr. 31. Legende, Exerge: מנו) Manavaz Malk.

R. Gr. 31/2. Cahinet S. Alishan. .

Nr. 36.

Wie Nr. 31. Legende, Exerge: ๒ ๚(๖๒) Manavaz M(alka).

R. Gr. 2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 37.

Wie Nr. 31. Legende, Exerge: מלן (מין) Manavaz Malk.

R. Gr. 1. Cabinet S. Alishan.

Nr. 38.

Wie Nr. 31. Legende, Exerge: מני) Manavaz Malka. R. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 39.

Ohne Legenden, drei Stucke. A. Gr. 31/2. Cahinet Subhi Pascha.

# IX. Tiridat I.

Nr. 40.

Typus gleich dem der Münzen des Manavaz, mit der einzigen Ansnahme, dass der Halbmond nicht oben anf der Kappe, sondern am Hinterkopf ist.

Rf. Legende, Exerge: סירדס Tirdat s. Fig. 21.

R. Gr. 4. Cabinet S. Alishan.

Nr. 41.

Ohne Legende. A. Gr. 31/2. Cabinet Sibilian.

Nr. 42.

Ohne Legende. A. Gr. 31/2. Cahinet Sibilian.

X. Zaturdat II.

Nr. 43.

Hf. Kepf des Königs, nach rechts, mit Spitzhart, ohne Schnurrhart, das Hanpt mit einer enganschliessenden Kappe bedeckt, welche mit einem Diadem umwnnden ist. Ohen anf der Kappe ein Halhmond.

Rf. wie Nr. 31.

Legende, Exerge: ינטורדט »Zaturdat אונררט "König». אונראבי "König».

s. Fig. 22.

A. 15,5 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 44.

Wie Nr. 43.

Legende, Exerge: אטורדט »Zaturdat

links: מלכא »König«.

A. Gr. 15,5 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 45.

Wie Nr. 43.

Legende: זט) מלך Zaturdat Malk.

R. Gr. 4. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 46.

Wie Nr. 43.

Legende: זטורדט Zaturdat.

A. Gr. 4. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 47.

Wie Nr. 43.

Legende: מורד (ט מל)כא Zaturdat Malka.

R. Gr. 17 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 48.

Wie Nr. 43.

Legende: מל) מלוכא Zaturdat Malka.

R. Beschriehen und ahgebildet hei Levy, Taf. I Fig. 18.

Nr. 49.

Wie Nr. 43. Undeutliche Legeude.

A. Gr. 4. Cubinet Sibilian.

Ansserdem hesitze ich noch zwei falsehe Münzen von diesem Typus, welche eine plumpe Nachbildung der ächten Münzen liefern, und selbst in dieser Eigenschaft das Wort malka nngemein deutlich gehen, während der Name des Münzherrn schrecklich verstümmelt ist.

Hiermit schliesse ich die zweite Periode ab uud schalte hier die Miluzen von Orodes I., Phraates IV., Kemathra und Radamsates ein.

### Dritte Periode.

Die Reichsfahne und selbst ihr Surrogat verschwindet gänzlich aus dem Revers. Aus dem Avers ist von jetzt an der Kopf des Münzherru nach links gerichtet, und das Costiim gleicht vollständig dem parthischeu Typus.

XI. Darins I, Sohn des Zaturdat II.

In zwei Typen.

Erster Typus.

Nr. 50.

Hf. Kopf des Köuigs, nach links, mit Schnurrbart und .
Spitzbart. Den Kopf bedeckt eine hohe parthische Tiara, die mit Perleu besetzt ist und in der Mitte einen Halbmond zeigt; herabhängende Klappen bedecken die Ohren. Die Büste hedeckt ein gestickter Mantel.

Rf. Kleiner Feueraltar, der fast wie eine Kerze auf einem Leuchter aussieht. Rechts von demselhen ein Oberpriester, nach

links, in der Linken ein Scepter haltend. Der Priester ist mit einem langen Gewand bekleidet. Um diese Darstellung länft die Legende in vier Reihen, nnd lautet:

# דאריו מלכא בר\* זטורדט מלכא

»Darius, König, Sohn des Zaturdat, König«.

Levy bat den Namen des Münzberrn Dakin gelesen, und in graphischer Hinsicht wäre nichts dagegen einzuwenden, znmal da im Zosimus III, 27 ein Δάκης genannt wird, der in der Schlacht bei Hukombra, 363 nach Cb. G. fiel; Dakin wäre genau der griechische Accusativ von Δάκης nach neugriechischer Aussprache. Aber abgesehen davon, dass bei Ammian. Marcell. XXV, 1 derselbo Satrap Adaces genannt wird, so repräsentirt Δάκης doeb nicht das pers. Dakin, sondern den auf Pehlevi-Siegeln sehr häufig vorkommenden Namen Tag und Tagi, während Dakin im Griechischen dazien, lauten musste. Bei der Vieldentigkeit der Charaktere und namentlich auf den Münzen dieser Periode dürfte es also wohl nicht zu viel gewagt sein, wenn ich den Buchstaben 7 der bald d, bald k, bald r bedeutet, hier für ein r, und den letzten Buchstaben des Namens für ein v nehme, so dass der Name Dârjar lautet. In diesem Falle hätten wir' hier den Uebergang von der altpersischen Form Darjarusch zu dem neupersischen داراب und اراب

Für das früber gebräuchliebe Wort für "Sohn", nämlich zag, trat schon in der zweiten Periode neben dem semitischen Worte malka "König" das semitische Wort bar ein; jedoch ohne das verhängnissvolle Schriftzeieben, welches auf der vorliegenden Münze zum erstenmal erschoint, und über dessen Bedentung die Akten noch nicht geschlossen sind. Die Perser lesen es man, wie es denn auch im späteren Pehlevi wirklich so geschrieben wird, vermuthlich schon seit der Zeit des Sassanidenkönigs Chusrav II.; Silvestre de Sacy, M. Hang und andere lesen es oben so, während Thomas, Levy n. s. w. nur ein i oder h darin erblicken. Meine Ansicht über dieses Zeieben ist noch anderer

Art, aber ieh fürchte mit meiner Ansicht allein da zu stehn, und da ohnedies hier nicht der Ort ist diesen Gegenstand zu discutiren, so hegnüge ieh mich damit die Anwesenheit des Zeichens durch ein "anzudenten. Das Wort selbst für »Sohn«, liest S. de Sacy boman, Haug benman; ich lese es bar", und zwar nach der aramäischen Weise, ohne mich um das räthselhafte Zeichen am Schlusse weiter zu bekümmern.

R. Abgebildet bei Levy Taf. II Fig. 2.

Nr. 51.

Wie Nr. 50. Legende: דאריו מלכא בר\* זטורדט מלך Darius König, Sobn des Zaturdat König«.

R. Bei Levy, Taf. II Fig. 3.

Nr. 52.

Wie Nr. 50. Legende: דאריו מלכא בר\* זטררט מלך »Darius König, Sobn des Zaturdat König«.

R. Bei Levy, Taf. II Fig. 4.

Nr. 53.

Wie Nr. 50. Legende: דאריו מלך בר" זטור (ד) איז דאריו מלך בר" זטור א. Bei Wilson, Ariana Antiqna Pl. XV, Nr. 2.

Nr. 54.

Wie Nr. 50. Legende: דאריו מלך בר" זטורדט מלך R. Gr. 17,5 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 55.

Wie Nr. 50. Legende: דאריו מלכא בר" זטורדט מלכא  $\mathcal{R}$ . Gr. 41/2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 56.

Wie Nr. 50. Legende: דאריו מלך בר" (ז) טורד(ט) מלכא R. Gr. 4. Cabinet S. Alishan.

Nr. 57.

Wie Nr. 50. Legende: מלכא מלכא (דא) שור) מלך בר $^*$  זטור) אריו (דא) א. Gr.  $4^1/2$ . Cabinet Sihilian.

Nr. 58.

Wie Nr. 50. Legende: דארור מלך בר" זטורדט מלכא A., Drachme. Cabinet Subbi Pascha.

Nr. 59.

Nr. 60.

Wie Nr. 50. Legende: דאריו מלך (בר) "(זמר) ררט מלכא
 A. Drachme. Cabinet Snbhi Pascha.

Nr. 61.

Wie Nr. 50. Legende: מלך מלך "דאריו מלך בר" זטורר(ט) מלך R. Drachme. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 62.

Wic Nr. 50. Legende: דאריו מלך בר(\* ז)טורדט מלך R. Gr. 4. Cabiuet Subhi Pascha.

Nr. 63.

Wie Nr. 50. Legende: ..... דאריו שלך בר

R. Gr. 31/2. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 64.

Wie Nr. 50. Legende: "דאריו מלכא בר" זטורדט  $\mathcal{R}$ . Gr.  $3^{3}/_{2}$ . Cabinet Sibilian.

Nr. 65.

Wie Nr. 50. Legende: מלכא (ט מורד,ט) מורד,ט בר\* דאריו מלכא

A. Gr. 21/2. Cabinet Sibilian. In Schiraz erworben.

Nr. 66.

Wie Nr. 50. Legende: .... בר\* ....

A. Gr. 21/2. Cabinet Sibilian.

Nr. 67.

Wie Nr. 50. Legende: ..... מ) לכא ...... אדרר (ב......

A. Gr. 21/2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 68.

Wie Nr. 50. Legende: אריו מלכא בר\* בר\*

R. Gr. 2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 69.

R. Gr. 2. Cabinet S. Alisban.

Nr. 70.

Wie Nr. 50. Undeutliche Legende.

R. Gr. 11/2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 71.

Wie Nr. 50. Legende: דאריו מלכא

R. Gr. 1. Cabinet Prokesch-Osten.

Nr. 72.

Wie Nr. 50. Legende: דאריו מכך

A. Gr. I. Cabinet Sibilian.

Nr. 73.

Wie Nr. 50. Legende: מלכא (מלך בר\*) זמורד(מ)

A. Gr. 1. Cahinet Subhi Paseha.

Nr. 74.

Wie Nr. 50. Legende: דריר מלך בר\* זטורדט מלך

A. Bei Gobineau in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Bd. XI, S. 702 Fig. 5.

Nr. 75.

Wie Nr. 50. Legende: זורדט מלך...

R. Ebendaselbst, Fig. 7. Ist wohl falsch.

## Zweiter Typus.

Hf. Wie Nr. 50; ausserdem erscheint ein Monogramm anf der rechten Seite.

Rf. Ohne Veränderung, wie Nr. 50.

Nr. 76.

Hf. Monogramm  $\mathring{\Delta}$  Rf. Legende: דאריו מ)לך בר זטר(ר) דטR. Gr.  $2^{1}/_{2}$  — 3. Cabinet S. Alishan.

Nr. 77.

Wie Nr. 76. Hf. Monogramm &

Rf. Legende: דאריו

R. Gr. 11/2. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 78.

Wie Nr. 76. Hf. Monogramm undeutlich.

Rf. Legende: דאריו מלכא בר" זטורדט מלכא

A. Grí 3. Cabinet Subhi Pascha.

XII. Ardeschir II., Sohn des Darius I.

In zwei Typen.

Erster Typus.

Nr. 79.

Hf. wie Nr. 76. Monogramm ?

Rf. Dieselbe Darstellung wie Nr. 50, jedoch umgekehrt, so dass der Priester links und der Altar rechts steht. Legende (sehr undentlich): .... אר) שהשטר בר רא (אר) שהשטר בר רא (אר) (s. Fig. 24).

»Ardeschir, Sohn des Darins«.

Alishan. Gr. 21/2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 80.

Hf. Monogramm &. Rf. Legende: .... שטר בר ....

R. Gr. 21/2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 81.

Hf. Monogramm ? Rf. Legende .....

A. Gr. 11/4. Cabinet S. Alishan.

Nr. 82.

Hf. Monogramm A.

Rf. Legende: ... מלכא בר s. Fig. 25.

R. Gr. 31/2. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 83.

Hf. Monogramm Å. Rf. Legende: אר) שרושטר מלכא Bei Gobineau, l. c. Fig. 6.

## Zweiter Typus.

Nr. 84.

Hf. Kopf nach links mit Manerkrone, rechts das Monogramm 🔀

Rf. Wie anf Nr. 50, d. h. der Priester rechts und der Altar links. Legende: ארטהשטר מלך בר\* ראריו מלכא (s. Fig.26.)

»Ardeschir, König, Sohn des Darius König«.

Was die im ersten Typus (Nr. 79—83) beschriebenen Münzen nnr als Vermntbung auzudeuten scheinen, erhält durch diese nnd die folgenden Münzen seine volle Bestätigung, dass Ardeschir II der Sohn des Darins I war, wie sieh denn auch namentlich der erste Typus seiner Münzen genau an den zweiten Typus der Münzen seines Vaters anschliesst.

R. Abgebildet bei Levy, Taf. II Fig. 9.

Nr. 85.

Hf. Ohne Monogramm.

Rf. Legende: ארינ מלך בר" (ד) ברי מלכא בר" (אר) מחשטר מלכא

A. Abgebildet bei Levy, T. II Fig. 10. Wilson, Ariana Antiqua Pl. XV, Nr. 3.

Nr. 86.

Rf. Legende: ארטהשטר מלכא בר\* דרציו מלכא

R. Cabinet Prokesch-Osten.

Nr. 87.

Hf. Monogramm &.

Rf. Legende: ארטהשטר מלכא בר (ד) אריו מלך (s. Fig. 27.)

R. Gr. 20 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 88.

Hf. Monogramm 4.

וא)רטהש(ט)ר מלכא ברי ברי בפחש(ט)ר מלכא ברי (א)רטהש

R. Gr. 41/2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 89.

Hf. Monogramm &.

תלכא בפר מלכ.. — .. מלכא ...... שטר מלכ...

R. Gr. 3. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 90.

Hf. Ohne Monogramm.

Rf. Legende: ארט (ד) ארי (ד) בר" (ד) ארי מלך בר"

R. Gr. 2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 91.

Hf. Monogramm ♣.

Rf. Legende: ..... מלך בר ....

R. Gr. 17 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 92. 5

Hf. Statt des Monogramms, auf der linken Seite das Symbol' ⊔ .

Rf. Legende: (א)רטהשט(ר) מלך בר" דארין מ(לכא)

A. Bei Gobinean, l. c. Fig. 1.

Nr. 93.

Hf. Ohne Monogramm. Rf. Undentliche Legende.

R. Gr. 2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 94.

IIf. Ohne Monogramm.

תו מ (לכא) בר" מלך : Rf. Legende .....

Bei Gobinean l. c. Fig. 2.

Nr. 95.

Hf. Ohne Monogramm. Rf. Zerstörte Legende:

R. Gr. 2. Cabinet S. Alisban.

## XIII. Jezdegird I, Sohn des Ardeschir II.

In drei Typen.

## Erster Typus.

Nr. 96.

Hf. Profil nach links mit Mauerkrone und gekräuseltem Haupthaar; ein Grenetis umfasst bloss den Kopf, aber nicht mehr die Schultern und Brust.

Rf. Figur des Königs zur Linken, nach rechts schanend; vor ihm Steru und Halbmond, ohne Perleneinfassung. Legende:

יזדכרט מלכא בר" ארט(ה)שטר (s. Fig. 28.) «Jezdikert König, Sohn des Artahsebetr«.

R. Gr. 41/2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 97.

Rf. Barbarische Legeude. Man erkennt nnr ... 2 2...

R. Gr. 5. Cahinet Sibilian.

Nr. 98.

Rf. Barharische Legende; man erkennt nur יודכרט

R. Gr. 5. Cahinet S. Alishan.

Nr. 99.

Hf. Fast nichts von der Legende zu erkennen.

R. Gr. 15 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 100.

. Rf. Fast nichts zu erkennen.

R. Gr. 23/4. Cabinet S. Alishan.

Nr. 101.

Rf. Undeutliche Legende.

R. Gr. 3. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 102.

Rf. Legende: יודכים מלך (?) יידכים

Bei Gobineau, l. c. Fig. 9.4.

## Zweiter Typus.

Nr. 103.

Hf. Das Grenetis umgiebt das ganze Gepräge.

Rf. Wie beim ersten Typus, aber in umgekehrter Ordnung, d. h. der König rechts, der Halbmond und Stern links. Legende unleserlich.

A. Gr. 11/2. Cabinet S. Alishan.

# Dritter Typus.

Nr. 104.

Hf. Kopf mit Mauerkrone, nach links.

Rf. Nur .

Legende: יזדכרט מ'לד) בר" (s. Fig. 29.) »Jezdikert König, Sohn des Artabschetr«.

A. Gr. 41/2. Cabinet Sibilian.

Nr. 105.

רן...רט מלכא בר' ..... רט מלכא בר....

A. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 106.

Rf. Legende: ... מהט.... ים.....

R. Gr. 2. Cabinet S. Alishan.

Nr. 107.

Rf. Undentliehe Legende.

R. Gr. 3. Cabinet Sibilian.

Nr. 108.

Rf. Undentliehe Legende.

R. Gr. 4. Cabinet Subhi Pascha.

## XIV. Darius II, Sobn des Ardeschir II.

Nr. 109.

Hf. Büste nach links, mit Diadem und Kappe; starkes Haupthaar, nach hinten geflochten.

Rf. Eine Triquetra.

Legende: (ה) דאריו מלך בר\* (s. Fig. 30 ) Darjav, König, Sohn des Artabschetra.

A. Gr. 41/2. Cabinet Subbi Pascha.

Nr. 110.

Rf. Legende: (בר א)רטחשט (בר א) דאריו מלך

R. Gr. 4. Cabinet Subbi Pascha.

Nr. 111.

Rf. Legende: ד)אריו מלך

R. Gr. 21/2. Cabinet Sibilian.

Nr. 112.

Rf. Legende: ... א דאריו מ(לד) בר

R. Gr. 5. Cabinet S. Alishan.

Nr. 113.

Rf. Legende: (כא) דאריו מל (כא (s. Fig. 31.)

R. Gr. 21,5 Millim. In meinem Cabinet.

Ieh besitze noch eine Münze, wo man auf dem Avers die Legende ביל ... liest, nud auf dem Revers eine Büste nach links, ohne Kopfputz; links das Monogramm 全. 4. 20 Millim. Die Münze ist wahrsebeinlich falseh.

### XV. N. N.

Da die meisten Stücke von diesem Typns gar keine Legende, und nur zwei Stücke eine schr knrze und undeutliche Legende zeigen, so bin ich nicht im Stande den Namen des Münzherrn mit Sicherheit zu bestimmen. Die beiden unvollkommenen Legenden zeigen einige Achnlichkeit mit dem Namen Manavaz. doch stelle ich diese Vermuthung nur unter allen möglichen Vorbehalten an.

Nr. 114.

Hf. Kopf nach links, mit Diadem und Kappe; auf der Kappe ein Halbmond und Stern.

Rf. Die Figur 32 nachgebildeten Symbole.

A. Zwei Exemplare im Cabinet S. Alishan. Gr. 2 and 11/2, and 2 im Cabinet Sibilian. Gr. 2.

#### Nr. 115.

Rf. Legende: Manavaz (?) (s. Fig. 33.)

R. Gr. 3. Cabinet Subhi Pascha.

#### Nr. 116.

IIf. Die Kappe etwas höher, als auf den snb. Nr. 114 und 115 beschriebenen Münzen.

A. 4 Exemplare im Cabinet S. Alisban, Gr. 21/4 und 1, aud im Cabinet Sibilian, Gr. 2.

### Nr. 117.

Rf. Legende s. Fig. 34.

A. Gr. 21/2. Cabinet Subhi Pascha.

#### XVI. N. N.

#### Nr. 118.

Hf. Buste nach links mit Diadem and Mitra; rechts &

Rf. Zwei concentrische Kreise. Legende s. Fig. 35. Der folgende Münzherr ist ein Sohn Jezdegird's, und in der That bieten die Schriftzüge der Legende, namentlich in der letzten Hälfte, niebrere Elemente dieses Namens, so dass wir uns wohl niebt irren, wenn wir die vorliegende Münze einem Jezdegird 11. zuschreiben. Da mir aber von diesem Typus unr ein einziges Exemplar zu Gesichte gekommen ist, so will ich auf diese Vermuthung nicht allzugrossen Werth legen.

# . : XVII. Minutscheher L., Sohn des Jezdegird II.

#### Nr. 119.

Hf. Buste nach links, mit Diadem und Tiara; auf der Mitte der Tiara ein Hallmond und Stern: stark gebogene Adlernase. Rf. Buste nach links, mit Diadem, aber ohne Tiara.

Legende: מנוגטר מלכא בר\* יודכרט (s. Fig. 36; in dem Vatersnamen sind die beiden Buebstaben z und dzusammengezogen).

»Minutschetr Malka Bar Jezdikert«.

"Minutscheher, König, Sohn des Jezdegird a.

Bci Levy, Taf. II Fig. 8.

#### Nr. 120.

Rf. Legende: ממה (?) Minn-

עור מלך Legende: גטר מלך (?) tschetr Malk.

Bei Levy, Taf. II Fig. G.

### Nr. 121.

Hf. Legende undentlich.

Rf. Legende: מֹלכא Malka.

Bei Levy, Taf. II Fig. 7.

### Nr. 122.

Hf. Ohne Legende; Rf. Unleserliche Legende.

R. Gr. 2. Cabinet S. Alishan.

### Nr. 123.

Hf. Ohne Legende. Rf. Undentliche Legende.

R. Gr. 17 Millim. In meiucm Cabinet.

#### Nr. 124.

Hf. Legende: לכא (Ma)lkn ..... König«

Rf. Eine bohe Knppe mit abgerundeter und nach vorn übergebogener Spitze.

Legenda מלל..... מלפא "Minutseb (etri) Malka (s. Fig. 37.)

R. Gr. 5. Cabinet Sibilian.

# Nr. 125.

Hf. Ohne Legende; Rf. Undentliche Legende.

R. Gr. 4. Cabinet Sibilian.

Nr. 126.

Hf. Legende: רטר... (Jezdike)rti

R. Gr. 4. Cabinet Sibilian.

Nr. 127.

HJ: Legende: (מכי) גטרי מ (לכא) (Minu) tsehetri Ma(lka)

A. Gr. 4. Cabinet S. Alishan.

Nr. 128.

Hf. Ohne Legende. Rf. Legende: מנג) מרי בר\* יזרכרט

R. Gr. 21/2. Cabinet Subbi Pascha.

Nr. 129.

אל. Legende: מל(כא)

Rf. Ohne Legende. Bei Levy Taf. II Fig. 1.

Nr. 130.

A. Cabinet Subhi Paseha.

Nr. 131.

IIf. Ohue Legende; auf der Tiara kein Halbmond.

Rf. Legende: לכא

R. Gr. 2. Cabinet S. Alisban.

Nr. 132.

Hf. Ohne Legende. Rf. Legende: (מנט (s. Fig. 38.)

R. Gr. 3. Cabinet S. Alishan.

Nr. 133.

Hf. Legende: מר) מר).....

A. Gr. 3. Cabinet S. Alisban.

Nr. 134.

Hf. Ohne Legende. Rf. Unleserliche Legende.

R. Gr. 21/2. Cabinet S. Alisban.

Nr. 135.

Hf. Legende: מנג Rf. Legende: איז מינג Rf. Legende: הים מלכא

A. Gr. 21/3. Cabinet S. Alishan.

Nr. 136.

Rf. Undentliche Legende.

R. Gr. 2. Cahinet S. Alishan.

Nr. 137.

Rf. Legende: רר...כא

R. Gr. 11/2. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 138.

Oline Legenden. R. Gr. 1. Cabinet Suhhi Pascha.

Nr. 139.

תלכא בר" ין.. בפרו מלכא בר" יול...

A. Cabinet Snhhi Pascha.

Nr. 140.

Hf. Unleserliche Legende. Rf. Legende: ניגטר

R. Gr. 3 (falsehe Munze). Cahinet S. Alishan.

## XVIII. Minutscheher II., Enkel des Minutscheher I.

- Nr. 141.

· Hf. Bitste nach links, mit parthischer Mitra and Diadem; in der Mitte der Mitra Halbmond and Stern.

Legende: מינטרר מיכא (s. Fig. 39.)

Minutschetri Malka »Minutscheher, König«...

Rf. Dieselbe Buste, die Mitra jedoch etwas niedriger.

Legende: מי מינטרי מלך מלכא: (s. Fig. 39.)

Nafi Minutschetri Malk Malka

»Enkel des Minntscheher, Königs (der Könige?) «.

Wahrscheinlich ist der Sohn Minutscheher's I noch während der Regierung des Vaters gestorben, wie denn die grosse Anzahl Münzen des letzteren (ich hahe 22 Stücke beschrichen) auf eine ziemlich lange Regierung schliessen lässt.

R. Gr. 6. Cabinet S. Alishan.

Nr. 142.

11f. Rechts im Felde eine Triquetra: Ohne Legende.

- Rf. מנגטרי מלכא Minutschetri Malka.
- A. Grösse 15 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 143.

מנגטרי מ(לגא) מנגטרי מולגא

Rf. Ohne Legende.

Mer 390 April 100

R. Gr. 41/2. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 144.

Hf. Legende: מ' ענטר מ

מלכא : Rf. Legende

R. Gr. 13 Millim. In meinem Cabinet.

Nr. 145.

מלכא : Hf. Legende

תורי מלכא :Rf. Legende

A. Gr. 7. In Schiraz gefunden. Cabinet Sibilian.

Nr. 146.

IIf. Ohne Legende. Rf. Undeutliche Legende.

A. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 147.

Hf. Ohne Legende. Rf. Legende: מנגטרי

R. Gr. 13 Millim. In meinem Cabinet.

In Edw. Themas: Numismatic and other antiquarian illustrations of the rule of the Sassavians in Persia. Lenden 1873, ist anf Pl. I Fig. 4 eine Münze abgebildet, welche wahrscheinlich Minutscheher II. zuzuschreiben ist; ich habe aber mehrere Gründe diese Münze für falsch zu halten.

XIX. Ardeschir III., Sehn des Minntscheher II.

Nr. 148.

III. Büste nach links, mit Diadem und Tiara. Legende: מר) מרט (רר) מלכא Artahschetri Malka (s. Fig. 40.) Rf. Büste nach links, mit Mauerkrone und Strahlen. Legende: בר מנט (רי) בר מונט Bar Minutschetri Malka "Ardeschir, König — Sohn des Minutscheher König». (s. Fig. 40).

A. Gr. 3. Cabinet Sibilian.

Nr. 149.

Hf. Legende: דר מלך

מנגטרי מ ... ב מנגטרי

R. Gr. 4. Cabinet S. Alishan.

Nr. 150.

IIf. Legende: ארטהשטר מי Artaschetr M(alka) מי

Rf. Kopf wit Mauerkrone, nach links. Legende: ... בר" מני

R. 25 (engl.) grs. Im britischen Muscum. Abgebildet bei Thomas l. c. Pl. 1, Fig. 3.

Nr. 151.

Rf. Legende: יייינדי

A. Gr. 1. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 152.

Legenden völlig zerstört. A. Gr. 3. Cabinet Subhi Pascha.

Nr. 153.

Hf. Legendo: ארטה)שטר מלכא

בר" מנגטרי (מ)לכא : בר" מנגטרי

R. Gr. 31/2. Cabinet Prokesch-Osten.

XX. Tiridat II., Sohn des Ardeschir III.

Nr. 154.

Hf. Buste nach links, mit parthischer Tiara, anf deren Mitte ein Halhmond und Stern. Ohne Legende.

Rf. Buste nach links, mit Diadem. Legende: מירדט מלכא "Tiridat Malka" (s. Fig. 41.)

A. Cabinet Prokesch-Osten.

#### Nr. 155.

- Hf. Legende: שירטר »Tiridat«
- בר" ארם (הש)טרי "Sohn des Ardeschire".
  - R. Abgebildet bei Thomas, 1. c. Pl. I Fig. 5.

Mit diesen beiden letzten Münzen, die sieh durch den Charakter der Schrift geunu an die ältesten Sassaniden-Münzen anschliessen, beendige ich meinen Katalog.

Als die allerjüngsten Münzen dürfeu wir jedoch mit noch grösserem Recht diejeuigen ansehen, welche auf der einen Seite das Bild Babek's, und auf der andern Seite das Bild seines Sohues, des ersten eigentlichen Sassanidenfürsten Ardeschir I. Beide führen auf diesen Münzen den Titel Malka »König«, so wie Babek auch in den Inschriften in der Unigegend von Persepolis der Königstitel beigelegt wird. Es scheint also, dass Papek (Babek) der unmittelbare Nachfolger des Tiridat II. war, und dass er seinen Sohn Ardesehir noch zu seinen Lebzeiten zum Mitregenten angenommen habe. Nach dem Siege Ardeschir's über den partbischen Grossköuig Artaban IV, wobei letzterer sein Leben verlor- und das partbisehe Reich zusammenbrach, trat Ardeschir, bis dabin Ardeschir IV., König von Pars, nunmehr als Ardeschir I., als «Köuig der Könige von Iran und Turan«, als Stifter der Sassaniden-Dynastie, anf, wodurch die in dieser Abbandlung beschriebenen Münzen mit den Sassaniden-Münzen in numittelhare Verbindung gebracht werden.

Deingemäss gestaltet sieh die Geschiehte von Persis nach Abwerfung der makedonischen Herrschaft wie folgt:

- 1) Bagakert I.
- 2) Bagoraz, Sobn des Bagakert I.
- 3) Bagakert II.
- 4) Ardeschir I.
- 5) Zaturdat I., Sohn des Pakrad.
- '6) Nersi, Sobu des Zaturdat 1.
  - 7) N. N.

Eroberuug von Pars durch den Arsakideu Mithradat I., um 140 vor Chr. Geburt.

- 8) Manavaz I.
- 9) Tiridat I.
- 10) Zaturdat II.

Oberherrsehaft der Arsakiden unter den Grosskönigen Orodes I.

> Phraates IV. und unter den Unterkönigen Kemathra,

Radamsates, im ganzen etwa 50 Jahre von 30 v. Chr. bis 20 n. Chr.

Dann wieder Autonomie.

- 11) Darius I., Sohn des Zaturdat II. (?)
- 12) Ardeschir II., Sohn des Darius I.
- 13) Jezdegird I., Sohn des Ardeschir II.
- 14) Darius II., Sohn des Ardeschir II.
- 15) N. N. (Manavaz II.?).
- 16) No N. (Jezdegird II.?)
- 17) Minutscheher I., Sohn des Jezdegird II.
- 18) Minutscheher II., Eukel des Minutscheher I.
- 19) Ardeschir III., Sohn des Minutseheher II.
- 20) Tiridat II., Sohn des Ardeschir III.
- 21) Babek (Papek), Vater des ersten Sassanidenfürsten Ardeschir I.

Dr. A. D. Mordtmann.

# Der Münzfund von Arnsberg.

Im Walpke-Thale bei Arnsberg ist im Januar 1875 ein Gefüss mit mehreren hundert Münzen, bei Ausredung alter Eichen, gefunden werden. Herr Prefesser Pieler hat einen Berieht darüber in der Monatsschrift der Rheinisch-Westfälischen Gesellschaft für Geschichtsforschung und Alterthumskunde, herausgegeben von Pick, 1875 S. 194 erstattet, welchem ich hier einige fernere Nachrichten beifüge.

Ein Theil des Fundes ist sogleich ven den Arbeitern, welche ihn entdeckt hatten, verzettelt worden. Das Königl. Kreisgericht zu Arnsberg ist jedoch bald eingeschritten, hat die Münzen eingefordert, und dem Königl. Münzkabinet eingesandt, 500 bis 600 Stücke. Ieb beschreibe nur die seltneren ausführlich, diese liegen zur Ansieht im Münzkabinet bereit.

### I. Turonen.

Der sehr seltene ven

Buderich bei Wesel, +MOGTN·BODRIGGN.

Einer mit + WILBERTVS DE. Soviel ich weiss, hat man ihn noch nicht bestimmt.

Essen, Aebtissin Elisabeth von Nassau 1370-1413.-

Julich, Wilhelm VII. als Graf 1339-1356 and als Herzog 1356-1361. 7 Stucke.

Oldenburg, Konrad II. 1368-1386, wie Grote Münzstudien III, S. 100, aber auf dem vorliegenden Exemplar steht

- COMES. Es hat einen eingeschlagenen kleinen Stempel, einerseits ein verziertes Kreuz, andrerseits einen Wappenschild mit drei Sparren.
- Frankreich, Philipp der Schöue 1285-1314; Karl IV. 1321-1327, von jedem ein Stück.
- Burgund, Robert II. 1272—1305. Diesem Funde nach, welcher viele uiederläudische und nur zwei französische Münzen euthält, müchte dieser Turon hierher, und nicht nach Bar gehöreu.

#### II. Deutsche Münzen.

Die grosse Masse des Fundes hesteht aus Stralsunder Schillingen, es sind mehr als 400; bei ihnen fanden sieh einige von Rostoek, ein paar von Güstrow, Neubrandenburg, Friedland in Mecklenburg, und einer von Malchin. Die letzteren besohreibe ich:

- Neubrandenburg: 2.0IVITAS 2 MAGROPO 2 Gekröuter Stierkopf von vorn, mit ausgestreckter Zange und einer Andeutung des Halses.
  - Rf. SMORGTAS BRARSBO Im Felde ein Krenz, in zweien seiner Winkel je ein Stern.
    Ein zweites Exemplar hat BRARDGBO.
- Friedland, & MONGTA & VRADALAN Der Stierkopf wie oben.
  - Rf. CIVITAS & MAGROPOL Im Felde eiu Krenz, in dessen Winkeln je ein Stern.

Ein zweites Exemplar hat ein Kreuz, in dessen Mitte ein kleiner Kreis einen Stern enthält.

- Malchin. CIVITAS CRI (für dni) D WCRLC Gekrönter Stierkopf von vorn.
- Rf. +\*MORGTA MALCHIN Im Felde ein Krenz, in dessen Mitte ein kleiner Kreis einen Stern-enthält.

## Ferner folgende deutsche Münzen:

Prager Groschen, die meisten unkenntlich, einige von Wenzel IV. 1378-1419 mit TERCIVS Im Ganzen 17 Stück.

Köln, Erzbischof Dietrich II. 1414-1462, Albus, 9 Stücke.

Trier, Erzbisehof Werner, 1388-1418, Albus.

Berg, Herzog Adolf I. 1408—1437, mit seinem Brusthilde, nnd mit fünf Wappen in einem Vierpass auf der Rf., Albus, 4 Stücke.

Mülheim, Kaiser Sigismnnd 1411-1437.

Pfalz, Ludwig III. Albus mit A.D.MACACXXXVIII. Limburg an der Lenne.

Nur einige der folgeuden Denare sind von Mader (Beiträge VI, S. 176), Grote (Hannoversche Blätter für Münzkunde III, S. 113) und mehrere von Serrure (Revue unm. helge III. Serie, Th. VI, S. 325 Tafel XIV u. XV) publiciert. Ueberall wo der Graf hier vorgestellt ist, trägt er ein kranzähnliches Krönehen, und ist gewappnet. Das M hat meist eine dem N oder M ähn-liche Form, ich setze dafür N.

Da die Numismatik die Bezeichnungen: »rechtshin« und »linkshin« immer in dem allgemein verständlichen und allgemein gebräuchlichen Sinne braucht, so würde Verwirrung entstehen, weun man hier bei vereinzelten Wappenbeschreibungen nach heraldischer Weise diese Bezeichuungen unkehrte, wie es die Heraldik auf ihrem Gebiete mit gutem Rechte that. Sollte die Namismatik etwa anch, wenn sie eine Pflanze zu beschreiben hat, botanische technische Ausdrücke anwenden? Bei aller Verchrung für den Scharfsinn und die Gelehrsamkeit des Herrn Dr. Grote vermag ich ihm nicht zu folgen, wenn er was Alle rechtshin nennen, linksum nennt.

Gmf Wilhelm I., 1397-1419.

- WILN C'LI! Sehräggestellter Schild mit einem linkshin gewandten aufgerichteten Löwen, welcher einen Doppelsehweif hat. Auf dem Schilde ein Helm, linkshin gewandt, die Helmzierde bildet ein Eichenzweig mit fünf Blättern.
- Rf. NORGTA LINB' Ein Dreieck, dessen mit kleinen Rosen verzierte Spitzen die Umschrift theilen. In diesem Dreieck ist eine grosse Rose. Nicht in deu genannten Schriften publiciert.
- WILN C DE LINB! Hüftbild des Grafen von vorn, auf der Brust ein kleiner Schild mit dem Löwen, im reebten Arme das Schwert, mit der Linken die Rose emporhaltend.
- Rf. NONGTA NO' LINBVR Im Felde die Rose.

  Ein zweites Exemplar weicht etwas ab, man sieht WIL.....

LI'B', und der Graf hält in der Linken drei Rosen an einem Stiel. Abweichend von Serrure Tafel XIV, 5.

- WILN? C'DE LINB' Huftbild des Grafen von vorn, anf der Brust den Schild mit dem Löwen, im rechten Arm das Schwert, die Linke abwärts.
- Rf. NORGTA no' LINBVR Im Felde die Rose. Serrure Tafel XIV, 6.
- WILN' CO' DEI LINB' Hufthild des Grafen von vorn, im rechten Arme das Schwert, die Linke auf den vor ihm stehenden Wappenschild legend.
- Rf. NONGTA no' LINBOR' Im Felde die Rose. 3 Stueke. In der Aufschrift, etwas abweichend von Serrure Tafel XIV, 7 nud 8.

Dieselben Typen mit den Außehriften WILM' COM' DE LIMBO und MONGTA NOVA LIMBVRO'. 4 Stucke. Hier hat das M in moneta die antike Form, alle ührigen die Form M...

WILNVS CO... De LIBPCS Huftbild des Grafen, im rechten Arm das Schwert sehräg haltend, in der Linken die Rose.

Rf. MONGTA NOVA····VS Im Felde die Rose.

Auf der Vorderseite ist das CS am Ende unverständlich, da Comes sehou vorn steht. Die Rf. ist ein wenig verprägt, · VS ist sieher, davor ist Raum für vier oder höchstens fünf Buehstabeu.

Graf Dietrieh VI. 1397 - 1439.

- Albus: 'DIDGRICh 'QO' DG LINBOR' Brustbild des heiligen Petrus von vorn, im reehten Arm ein kleines Kreuz mit langem Stiel, wie es scheint, hielt er nicht deu Schlüssel in der Linken.
- Rf. NONGTA nova BROCK Verzierter Dreipass, darin der Wappenschild mit dem Löwen. Grote a. a. O. Tafel VI, 126 und Serrure Tafel XV, 14.

Unser Exemplar dieser wohl selteneu Münze von Brneh au der Ruhr ist besser erhalten.

Die folgenden Münzen sind Deuare.

- DIDER' GREVE Schräggestellter Schild mit dem Löwen, darauf der Helm, dessen Zierde zwei Eichenzweige, jeder von fünf Blättern, bilden.
- Rf. NONOTA ROLINGHVSO' In Felde die Rose. 3 Stücke. Rellinghausen an der Ruhr. Serrure Tafel XV, 13.
- DIDERICH EREVE Huftbild des Grafen von voru, auf der Brust den Schild mit dem Löwen, im rechten Arm das Sehwert.
- Rf. NONGTA NO' RGLINGhVSG Im Felde die Rose.

  10 Stücke, von denen ciuige RGLINGhVS und RG
  LINGhV hnben. Serrure Tafel XV, 11.
- Mark, Graf Engelbert III. 1347-1391.
  - GNGGLBGRT? COM? MAR! Der Schild mit dem Schachbalken, darüber h.
  - Rf. MONGTA hOTMGG Drei Kleeblätter an einem Stiel auf einem Zierrat wie G Groschen von feinem Silber 18 Milligramm.

Hattingen heisst in Urkunden Hatnegge oder Hatnegheu (s. Wilmans Westfälisches Urkundenbuch-Th. III., Nr. 1607 und Echard Regesta), nnd ähnlich auf Münzen. Eine andere Münze desselben Engelbert mit gleichen Typen ist in den Hannoverschen Blättern für Münzkundo II., S. 368 Tafel 25 Nr. 383 publiciert; sie hat moneTA IN LON, ist also von Iserlohn. Demnach haben die Kleehlätter keine Beziehung zu diesen Städten (das Wappen von Hattingen ist ein S. Goorg), sondern wie Grote vermuthet, zu dem Zweige welchen der Graf auf andern Denaren der Mark in der Hand hält.

- Jever. + NORGTA · DG · IGVGR :: Löwe, aufgeriehtet, liukshin gewendet.
  - Rf. +IAVAR·IN·OSTAMORING Kreuz, desseu Mitte von vier kleinen Kreisen gebildet ist; in den Eeken steht IAVA. Grosehen von feinem Silber, 18 Millimeter.

Dlese Munze, aber mit abweichenden Aufsehriften: +MO NATA DA IAVR IhA und IAV+IN····ARINGAN ist in Merzdorf Munzen und Medaillen Jeverlands S. 24 Nr. 3 publiciert. Seine Vernuthung, dass Osteringen gemeint sei, wird durch unser Exemplar bestätigt, allein anf diesem steht wirklich Oste-ering, ein Buchstab fehlt, vielleicht ein Kreuz, wie es auf dem Merzdorfsehen Exemplar auch au unrechter Stelle steht.

### III. Auslündische Münzen.

- Brabant, Johann IV., 1414—1427. Breiter Groschen, van der Chijs, Brabant und Limhurg Tafel XIV, S.
- Flandern, die gewöhuliehen breiten Grosehen von Ludwig II. de Male 1346—1384; Johann, 1404—1419, 61 Stücke; Philipp III. dem Guten 1419—1467, 16 Stücke.
- Hennegau, Groscheu vou Valenciennes von Wilhelm VI. 1404-1417, siehe van der Chijs Holland und Seclaud,

Tafel IX, 17; Jacobea von Baiern 1417—1433, ebenda Taf. IX die letzte; Johann IV. von Brabant 1418—1427, ebenda Taf. X, 4.

- Zürich. SANTTVS KAROLVS Karl der Grosse im Ornat auf einem Sänleuthron sitzend.
  - Rf. + NOUGTA · MO'· ThVRICQUSIS Das Wappen in einer bogenförmigen Verzierung, über welcher der Adler steht. Sogenanuter Dieken.

Vergl. Hatler, Schweizer Münzen I, S. 225 Nr. 414 u. 415. Die Aufschriften sind auf diesem Exemplare deutlich, die Typen nicht ganz keuntlich.

Die ältesten Münzen des Fundes sind die Turonen der französischen Könige, die jungste ist die Ludwigs III. von der Pfalz mit der Jahrzahl 1438. Hierdurch wird die Vermuthung des Herrn Professor Pieler bestätigt, dass der Fund von dem Ueherfall des Ruhrthales während der Soester Fehde 1446 herrühre.

Herr Stadtgerichtsrath Dannenberg theilt mir mit, dass ihm vermuthlich aus demselben Funde folgende vier Münzen zugekommen sind:

- 1) Dorpat. B. Dietrich II (1378-1400). Schilling (2Ex.) Köhne Zeitsehr. I, S. 360.
  - 2) Demin. Wittenpfennig.
  - 3) Anholt. Gisbert v. Bronckhorst, Herr von Batenburg † 1432. GISBERTVS D. Rf. + MO....hOLTHE. Achulich v. d. Chijs, m. d. heeren von steden van Gelderland Taf. VIII, 2.
  - 4) Rekheim. Wilhelm v. Sombref.
     +WILh...... Rf. MOR.....RGK.
     v. d. Chijs, munten der Leeuen van Brabant Tafel XXVI, 15.
    - 1. Friedlaender.

### Hedel.

Mehrfach ist es mir geglückt, nnhekannten Münzen in den Niederlanden eine Heimath zu suchen, und weuu mir das namentlich mit einigen, von Grote zuerst veröffentlichten Stücken (von Hooru, Rnmmen n. s. w.) gelungen ist, so habe ich das Resultat hauptsächlich einer grösseru Bekanntschaft mit den reichen numismatischen Schätzen, welche v. d. Chijs nns in seinen umfangreichen Schriften über die niederfändischen Mittelaltermünzen zugänglich gemacht hat, so-wie der Aufmerksamkeit zu danken, welche ieh den auf diesem Boden erwachsenen Nachprägungen fremder Münzsorten geschenkt habe. Herr Dr. Grote hat auch meine bisherigen Deutungen als richtig anerkannt, gegen die neueste derselben aber, mit welcher ich in dieser Zeitschrift (II, 152) ein von ihm als onnbestimmter westfälischer Pfennige in seinen Münzstudien VII, S. 111 bekannt gemachtes Münzehen auf Hedel bezogen habe, wendet er sich in den Bl. f. Münzfreunde 1875, S. 328. Der Inhalt dieser Polemik, wenn wir absehen von einer persönlich scheinenden i, zur Sache also nicht gehörenden



<sup>1)</sup> sich will aber bei dieser Gelegenheit hiermit ein für alle Mal feierlichst erklären, dass ich von Berlin ank, in Allem und Jedem, was lieraldik und Geldichte anbetrifft, nie Belehrung annehmen werde.« Ohne diesen Protest zu analysiren, will ich nur bemerken, dass ich zu demselben gewiss keinen Anlass gegeben habe, denn ich habe mich niemals für einen Kenner in beiden bezeichneten Disciplinen ausgegeben, vielmehr im persönlichen Verkehr mit Herrn Dr. G. meine mangelnden Kenntnisse in denselben wiederholt und atets betont. Gegen

Bemerkung, gebt dahin, dass die betreffenden Dynasten, die Herrn von Wessenaër von der Linie zu Polanen, 3 aufwärts gekehrte Monde im Wappen führen, und dass in dem vielfeldigen 's Heerenbergschen Wappenschilde der sehr schlecht und nachlässig ansgeprägten Knpfermunzen, wo die Felder die ganze Münze ausfüllen, und das mit den Monden von dem Binnenreife halb abgeschnitten wird, die Monde aus Raummangel oft nicht in ihrer richtigen heraldischen Richtung stehen, sie aber überall, wenn auch schräg nach oben stehen, denn die damaligen Niederländer hätten eine pfahlweise Stellung von einer halkenweisen wohl zu unterscheiden gewusst. Die 3 seitwärts gekehrten Monde gehörten nber sieher keinem Münzherrn an.

Ich will Hrn. Dr. Grote das Postulat von der heraldischen Ueberlegenheit der alten Niederländer, selbst der unwissendsten Münzarbeiter in unbedeutenden Fleeken zugeben, will auch einräumen, dass er heraldisch richtig construirt haben mag, muss aber doch fragen, ob er denn v. d. Chijs (munten der heeren van Gelderland) Taf. XVII, 10 nicht als Hedelsch anerkennt, sondern sie auch als Nachprägung betrachtet, wie er doch thun muss, wenn er, lediglich auf Grund des beregten heraldischen Einwandes, eine Beziehung seines Pfennigs auf Hedel verwirft. Anf dieser Billonmünze stehen aber die Monde nicht nach oben, was G. doch für ninnigänglich nothwendig erklärt, sondern schräg nach nuten. Ich habe den mir gemachten Einwurf halb und halb vorgeseben und um ihm zu begegnen, auf die verschiedenartigsten Stellungen, in welchen diese Wappenfigur auf den sicheren Hedelschen Münzen uns vorgeführt wird, aufmerksam gemacht, auch diese Stellungen, und namentlich die

wen aber diese Worte gerichtet sind, lassen andere gelegentliche Aensserungen, z. B. in Grotes Corresp. Bt. 1873 S. 186 erkennen, während sieh die mystische Bemerkung ebenda 1874 S. 28 wieder gegen das Berlinerthum im Allgemeinen wendet. Doch lassen wir diese persönlichen Fragen, welche der Wissenschaßfrend bleiben müssen.

der fraglichen Nr. 10 Taf. XVII genan beschrieben. Zur Verdeutlichung wiederhole ich hier hildlich die anf den angezogenen vier Münzen erscheinende Darstellung der Hedelschen Monde:



Weshalh nun alle diese Darstellungen als korrekt und heraldisch zulässig, die des fraglichen Pfennigs aher, namentlich im Vergleich mit der letzten: der Nr. 10, Taf XVII so völlig unmöglich sein soll, vermag ich nicht einzuseheu. Wenn die Monde nur nach oben gekehrt erscheinen dürfen, dennoch aher erweislich auch nach naten gekehrt vorkommen, so sollte man doch auch die Stellung seitwärts, sowohl rechts als links für ebenso berechtigt halten; das blosse Raumbedürfniss kann heraldische Fehler wohl nicht erklären. Nach gewöhnlicher Logik scheint mir also der in Rede stehende angehlieb westfälische Pfennig ein Erzeuguiss der Münzstätte zu Hedel, wenn die mehrgedachte Nr. 10, XVII v. d. Chijs es ist, andernfalls aber nicht. Jene Nr. 10 ist aber durch die Umschrift WILhELMVS DNS DE MO für 's Heerenberg, die hetreffenden Monde also für Hedel gesiehert, das auch die Umsehrift auf Nr. 7 nnd & a. a. O. nennt. Die fragliche Billonmunze wäre demnach ein Glied mehr in der langen Kette von Nachprägungen ausländischer Geldsorten durch kleine niederländische Dynasten, deren ich eine grosse Anzahl in der Wiener nnm. Zeitsehr. III, S. 209 und den Berl. Bl. VI, S. 299 nachgewieseu habe.

Befinde ich mich trotzdem im Irrthum, nun, so wird das freilich so wenig das erste als das letzte Mal sein, denn die Aumassung, unfehlbar und namentlich nnfehlbar in heraldischen Dingen zu sein, babe ich so wenig als ich auch niemals Anlass gegeben habe, sie bei mir vorauszusetzen. Nur muss mir wohl das Recht zugestauden werden, die Ansichten Anderer, wären es auch die Ersteu, einer wissenschaftlichen Untersuchung und Erörterung zu unterziehen, welche letztere freilich fast zur Unmöglichkeit wird, wenn statt sachlicher Gründe Persönlichkeiten ins Gefecht geführt werden.

H. Dannenberg.

# Miscellen.

Einen merkwürdigen Kranz trägt die Demeter oder Kora auf Tetradrachmen von Syrakus, von den Künstlern Phrygillos und EYM(nrog), mit der Rückseite des EYO (Abselnitt Seylla). Der Kranz zeigt vorn einen Mohnkopf, eine oder mehrere Achren und eine grosse Eichel mit zackigem Eichblatt. Herr Prof. v. Heldreich in Athen theilt mir freundlichst mit, dass die dargestellte Eichenart die jetzt noch in Sicilien und Hellas ȟberans gemeine« Kermeseiche, Quercus coccifera L., neivos des Theophrast, neivaet der hentigen Griechen ist. Welche Bedeutung dieser bei Persephone gauz ungewöhnliche, nur bei diesen Tetradrachmen mit der gemeinsamen Rückseite aus einem Stempel vorkommende Kranz hat, bleibt den Archaeologen zur Erklärung. Dass sieh abweichende Kränze der Göttin auf syrakusanischen Münzen auf bestimmte historische Faeta beziehen, hat man in neuester Zeit vernuthen wollen; ob anch sonst noch eine Persephone oder Demeter mit Eichel und Eichblatt im Kranz je vorkommt, weiss ich nicht.

A. v. S.

Der Kopf des Veidins Pollio auf Münzen von Tralles, welchen ich im vorigen Bande dieser Zeitschrift hesprochen habe, ist jetzt durch freundliche Mittheilung Imhoofs völlig unzweifelhaft. Die von Eckhel in den Numi veteres publieirte Münze mit der angeblichen Außehrift EEBAETOE uehen

Miscellen, 499

dem Kopfe des OYHIΔIOΣ auf der Florentiner Münze hat diese Aufschrift nieht, sondern nur OYHIΔIOΣ KAIΣAPEΩN. Eckhel hat sich also geirrt, die Aufschrift des Augustus ist nicht vorhanden und wir müssen in allen Köpfen dieser und ähnlicher Münzen den Veidius Pollio erkeunen. Ob die Münzen wirklich nach Tralles gehören oder nach einem andern Caesarea, bleibt nugewiss.

A. v. S.

Münzfund. Beim Ansgraben der Fundamente eines Hauses in der breiten Strasse zu Spandow wurden kürzlich 219 Silbermünzen gefunden, sämmtlich bis auf einen Hamburger Braktenten, Brandenburger Denare. Von diesen waren 8, als einseitig ansgeprägt, keiner näheren Bestimmung fähig, die übrigen stellen folgende 29 Arten vor:

Weidhas Taf. VII, 10 -14 St. Weidhas Taf. IX, 13 - 1 St. 12 - 214 - 614a - 1615 - 1.VIII, 5 —15 18 - 1 6 - 2X, 3 —12 11 - 15 - 316 - 512 - 1XI, 1 - 5 14 - 83 - 220 --- 1 4 - 1 1X, 2 - 25 - 135 - 36 - 359 - 58 - 511 - 917 - 1 11a - 2812 - 12

Chronologisch sicher zu bestimmen sind nur die Schriftdenare W. IX, 12 (mit LODGVICh) von Markgraf Ludwig II. (1352—65), und W. X, 16 (OTTO) von Otto VII dem Finner (1365—73). Es hat aber Köhnes Meinung, dass W. IX, 6 wegen der

Miscellen.

böbmiseben Krone) u. W. XI, 5 (wegen ihrer Aehnlichkeit mit letzterer) von Karl IV (1373-78) ausgegangen sind, viel für sich, und gewinnt au Wahrscheinlichkeit durch die grosse Anzabl, in der sie hier anstroten und dadurch sich als zu den jüngsten gehörig zu erkennen geben, und so wird man denn die Niederlegung dieses Fundes als etwa um das Jahr 1375 erfolgt ansehen dürfen.

Znr Münzgeschiehte von Crossen. In der verdienstvollen Ahhandlung von Philippi, Zur Münzgeschichte der Nenmark n. s. w. (Berl. Blätter II, S. 284ff.) findet sieh bezuglich der Münzstätte Crossen die Bemerkung, dass Pfennige, welche die Stadt nach dem Münzprivilegium Joacbim's I. von 1509 schlagen durste, nicht hekannt seien. Dies ist nicht ganz richtig. Die Pfennige sollten in demselben Werthe, wie die in dem be- . nachbarten Frankfurt, also nach brandenburgischem Münzfnsse geprägt werden. Diese Frankfurter bracteatenförmigen Stadtpfennige aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts, deren Ansmünznng auch durch das Teymler'sche Stadtbneb für die gedachte Zeit bezengt wird, kommen bänfig vor und zeigen nebeneinander zwei oben verbundene spanische Schilde mit einem Helm und dem Stadtwnppen, dem Habn; darauter F (Weidhas, Taf. XIV, Nr. 20). An Gewicht, Grösse und Fabrik ganz ähnliebe Pfennige haben in dem rechten der beiden Wappenschilde einen rechtssehenden Adler, im linken eine Doppellilie, darnnter C (a. a. o. Nr. 19), welches bisher auf Ciritine, Kyritz, gedeutet wurde. Allein, wie bereits Leitzmann (Wegweiser S. 14) hervorgeboben, mit Unrecht. Denn das Wappen von Kyritz, welches überdies als Münzstätte oder münzberechtigt für die in Rede stebende Zeit nicht bekannt ist, ist eine einfache Lilie, während Crossen noch heute im Wuppen über einem mit zwei Thürmen bewehrten Thor eine Doppellilie und in der Thoröffnung den schlesischen Adler führt. Der Adler anf den Münzen wird aber wohl der brandenburgische sein.

Die Verweisung dieser Pfennige nach Crossen wird auch durch eine Notiz bei Matthias, Chronik von Crossen (S. 221) unterstützt; wonach 1621 der Churfürst der Stadt erlaubt haben soll, kupferne und verzinute Heller zu münzen mit der "französischen« Lilie und dem Bnehstaben C, deren 7 einen alten böhmischen oder meissnischen Pfennig, 5 Thaler soleher Pfennige aber einen guten Thaler gelten sollten. Diese Heller sind offenbar die bracteatenförmigen Kupferheller (Weidhas Taf. XV, Nr. 28), welche, den gleichzeitigen Frankfurter Hellern durchaus ähnlich, dasselbe Gepräge wie die erwähnten älteren Pfennige haben und bisher gleichfalls für Kyritzer gehalten wurden.

Leider lässt sieb über diese Auspräguugen nus dem Stadtarchiv nichts weiteres ermitteln, weil dasselbe durch den grossen Stadtbrand des Jahres 1708 völlig vernichtet und von der handschriftlichen Chronik des 1733 verstorbenen Archidiaconus M. Möller grade der, die Crossener Annalen von 1600 bis 1662 enthaltende Baud verloren gegaugen ist.

Crossen a. O.

Fr. Bardt.

Durch die "Entgegnung", welche Baud III dieser Zeitschrift Seite 267 gebracht hat, sehe ieb mich zu der nachstehenden Erklärung veranlasst.

Es war nicht in meiner Absieht die Paul Henckel'sche MünzSammlung mit den von Herrn Direktor Dr. J. Friedlaeuder bezeiehneten zwei preussischen Staatssammlungen, nämlich mit
dem Königl. Münzkabinet und mit der Sammlung der Königl.
Münze in Vergleich zu setzen. Diese — früher theilweise ein
Privatbesitzthum des Herrscherhauses — sind natürlich von demselben mit besonderer Vorliebe in der brandenburg-preussischen
Abtheilung gepflegt und vervollständigt worden, so dass ihnen
— und besonders der sehon mehrere Jahrhunderte alten Sammlung des Königl. Münzkabinets — keine andere die Spitze bieten

kann. Ich habe die Worte: »viele preussische Staatssaumlungen« im weiteren Sinne gehraucht und darnuter jene Sammlungen verstanden, die mehr oder weniger indirekt nuter Staatsaufsieht stehen und Instituten, Städten n. s. w. gehören; solches geht nuch daraus hervor, dass die Sammlung der Haupt-Münze keine öffentliche und dem grösseren Publikum zur Besichtigung zugängliche ist und ich von: »Sammlungen« gesprochen habe, auch im Schlusssatz sage: »Mit dem Wunsche, dass es gelingen wolle, Staat oder Stadt zu vermögen, die Resultate —— vor Zerstückelung zu bewahren« u. s. w.

Aus dem Katalog der von P. Henckel hinterlassenen Sammlung -- der denmächst in die Oeffentlichkeit gelangt -- wird sich jeder Sachversfändige ein Urtheil über deren Werth, wie auch darüber bilden können, ob der Verstorbene in der kurzen Spanne Zeit, die ihm zum Sammeln vergönut gewesen, nieht Treffliches geleistet hat.

Um zn vorstehendem Urtheil zu gelangen, kommt es auf eine Erörterung des Schlusssatzes des Herru Friedlaender: ob ich jemals das Königl. Münzkabinet gesehen, oder zu sehen verlangt habe und ob ich mich nur für moderne Münzen interessire, gar nicht au, so dass über solchen hinweggehe.

Berlin 1876.

Adolph Meyer.

Da Herr Director Dr. Friedlaender nicht fitr uöthig erachtet, bierauf zu erwidern, so ist die Angelegenheit biermit beendet. Der Redacteur.

# Literatur.

Daunenberg: Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung 1876.
4. S. 510. Mit 61 Tafeln und einer Karte von H. Kiepert.

Ist auch die Zahl der Münzsammler nicht so gar klein, so ist es doch die der Münner, welche in der Münzkunde literarisch thätig sind, und darans muss es sich erklären, wenn ab und zu ein numismatischer Schriftsteller sich vernalasst sicht, sein eigenes Werk dem Lesepublienm vorzustellen. Wenn ich dies heut thue, um nicht eine Lücke in den Literaturberichten dieser Zeitschrift zu lassen, so kann ich mich nicht nur auf Vorgänger beziehen, sondern auch auführen, dass von den wenigen Berufenen schon zwei für die beiden audern dentschen numismatischen Zeitschriften engagirt sind, und ferner, dass eine Selhstkritik, die freilich über Mauches schweigen nuss, in maucher Hinsicht einer Beurtheilung von befrenndeter Seite vorzuziehen ist, welche so leicht dem Verdachte der Parteilichkeit verfällt. Auch darf ich wohl die Selbstbiographie als Analogon anrufen.

Aulass zu meiner vorliegenden Arbeit gab zunächst die bei meinen vielfachen Münzfundbesehreibungen gemachte Wahrnehmung, wie weit die Schriftsteller in ihren Ausiehten über die Zutheilung der Münzen an die gleichmunigen Fürsten, besonders die Kaiser des Numens Otto und Heinrich sowie die hairischen Herzoge Heinrich, die sieh sämmtlich so nahe, theilweis unmittelbar, gefolgt sind, auseinandergingen. Nachdem ich mit einer kritischen Sonderung dieser hairischen Herzoge einen Versuch gemacht (Berl. Bl. V, S. So) und mich zu meiner Freude mit Grote, der denselben Gegenstand ausführlicher behandelt hat, in wesentlicher Uebereinstimmung gefunden (Mzstul. VIII, S. 170), sah ich, dass mein Verfahren, den Stoff, welchen die zahlreichen

Funde liefern, sorgfältig zusammenzutragen und statt einzelner Reihen die Gesammtheit aller Prägungen ins Ange zu fassen, zum Ziele zu führen versprach, und dass der Vernachlässigung dieser nothwendigen Gesiehtspunkte grösstentheils die Fehler vieler früheren Autoren zuzuschreiben waren, welche statt dieser untrüglichen Hülfsmittel zu trügerischen, abstrahirt aus angeblichen Stylgesetzen, unhaltbaren Theorien über stetes Abuehmen von Schwere und Grösse, und dergl. ihre Znfineht genommen hatten. Es galt nnu, die Grenzen für meine Arheit ahzusteeken, und schienen mir geographisch die damaligen Reichsgrenzen, ehronologisch das Auftreten der Hohenstaufen entscheidend; denn mit ihnen ändert sieh nicht nur die Prägweise bedeutend, sondem auch die territorialen Verhältnisse, und andrerseits ist in der Zeit vor ihnen die Fahrik der Münzen eine wesentlich gleiche im ganzen Umfange des Reiches. Den Anfangspunkt der Zeit nach gab aher naturgemäss der Ausgang der dentscheu Karolinger, welcher den Anfang der staatlichen Selbstständigkeit ihres Vaterlandes bozeichnet.

Kann man nun auch nicht sagen, dass üher diese ältesten Münzen bisher nichts geschrieben worden, so sind doch die hetressenden Schriften sehr zerstreut, und der einzige Cappe, der eine zusammensassende Thätigkeit geänssert, hat es so sehr an Treue bei Wiedergahe der Münzdenkmäler wie au Kritik schlen Isssen, dass seine zahlreichen Schriften mehr geschadet als genützt hahen, denn seine Fehler, wenn auch öfter gerügt, sind doch von nicht wenigen Schriftstellern unhemerkt geblieben. Daher schien es mir dringend geboten, den so unendlich zersplitterten Stoff zu sammeln, zu vermehren und in einheitlicher Bearbeitung darzustellen, dadurch also das Frühere, zur Ersparung von Geld und Zeit, zu antiquiren. Nicht zu umgehen war es dahei sämmtliche Münzen dem Leser in Abbildungen vorzusühren. Die zunehmende Theue-

<sup>1)</sup> Solbst Dahlmanns Quellenkunde führt Cappe's Kalsermünzen unter den Quellen auf.

Literatur. 205

rung der letzten Jahre hat, trotz des von der K. Akademie der Wissenschaften hereitwilligst gewährten Geldzuschusses, nicht erlaubt, diese anders als nach meinen, nrsprünglieh nur zu eigenem Gebrauche angefertigten Zeichunngen, photolithographisch herzustellen; mein Bedenken, oh sie dem Zweeke genügten, habe ich dem Urtheile sachkundiger Freunde gegenüber anfgehen müssen. Ganz wörtlich ist es ührigens nicht zu nehmen, dass nlie Münzen nhgebildet sind; es sind dies nur etwa 1200, und das Buch sehliesst mit Nr. 1390, wohei jedoch zu hemerken ist, dass die hlossen Abarten nicht numerirt, sondern zu grösserer Uehersichtlichkeit unter Buchstaben den Hauptarten angeschlossen sind, so dass überhaupt etwa 1600 Stück heschriehen und besprochen sein mögen.

Dieso pp. 1600 Münzen uun sind geographisch nach den Provinzen, you Lothringen anfangend, und durch Friesland, Sachsen, Franken nebst Thuringen, und Schwaben nach Bniern fortschreitend geordnet, und die Orientirung über die auf ihnen genaunten, heut zum Theil unbedeutenden Prägstätten durch eine beigegehene Kiepertsehe Karte erleichtert. Angeschlossen sind die geographisch nicht zu fixirenden, denen sich die Nachmünzon (entstellte Nachprägungen), und ondlich die sogeuanten Wendenpfennige anfügen. Voransgeschickt aher ist ein allgemeiner Theil, welcher namentlich auch eine Aufzählung der Münzfunde, mit Angahe der hauptsächlichsten, aus ihnen gewonnenen Ergehnisse (Kapitel VIII) enthält; denn dieso Funde, wie bemerkt, sind es, von denen vorzugsweise Auskanft über die Unterscheidung der Munzen gleichnamiger Regenten zu erwarten ist. Inwiefern mir diese Unterscheidung gelungen ist, möge der Leser beurtheilen; ich meine in den meisten Fällen die Kriterieu, nm die Gepräge Otto's I. und III. sowie 'der Heinrichs, der Kaiser sowohl als der Baiernherzoge, von einander zu sondern, nusfindig gemacht zu haben, und hahe nie unterlassen anzugehen, wo mir noch Zweifel zu bleibon sehienen,

welche theilweise wenigstens — deun volle Gewissheit ist bei den numittelbar aufeinander folgenden Fürsten nicht immer zu erreichen — spätere Forschung beseitigen mag.

Ferner glaube ich anch in zahlreichen Fällen irrige Zutheilungen berichtigt und nuerkannte Münzen klassifizirt zu haben, und gestatte mir auf folgende Beispiele hinzudenten. Nr. 99, nach Regensburg verwiesen, gehört dem Bischof Haimo von Verdun, der auf der Rf. genannte Heinrich ist der Kaiser, nicht der Baiernherzog, und ebenso ist auf Nr. 101 Hattonchâtel, nicht Regensburg zu lesen. An Maestrieht sind mehrere nach Utrecht oder Verdun verlegte Gepräge zurückgestellt, namentlich 214 und 247 und die sehr interessante 248 mit Saneta Maria nud der Lauze des heil. Lambert. Nr. 463, von Bohl an Heinrich II. gegeben, ist durch Vergleich mit der ähnlichen 490 dem ein Jahrhundert jüngeren Heinrich V. zugewiesen, Nr. 497, ein Liudolf mit Kölner Monogrumm, dem Sohne Otto's I. genommen und dem friesischen Markgrafen 1) zugetheilt, Nr. 541 mit stehendem St. Martin von Mainz weg nach Utrecht (oder Viset) verwiesen, Nr. 605 von Freisingen nach Merseburg gelegt, die Zutheilung der Gepräge Konrads II und Heinrichs III (707-709) mit dem vorwärtsgekehrten Bilde der heil. Jungfran au Hildesheim statt Speier, und die des Abtes Rothard (7-4) au Corvei statt Fulda hegründet, Burkhard von Münster mit einem Obole bedacht (768), der hochwichtige Mainzer Denar S00 dem Herzoge Konrad dem Rothen (von Lothringen) restitnirt, dem vielbesprochenen Bischof Heinrich mit zwei Kaiserköpfen (841) in Speier, sowie mehren Ottouen mit SCA MARIA, unmentlich dem interessanten OTTO MAGNVS (908) in Strassburg eine Heimath gegründet, die Zugehörigkeit aller Baseler Konruds an

f) Wenn auch, wie Herr J. Dirks mir schreibt, Ludolf vermuthlich nie festen Finss in Priesland gefasst hat, so ist ihm dieser leichte Denar doch um so gewisser zuzuschreiben, als in den friesischen Gesetzen Zeugnisse vorliegen, dass die Priesen sich in alter Zeit der Kölner Münze bedient haben.

den Burgundischen König, mit Aussehluss des Saliers, eingehen+ der dargethan, aus dem eabinet d'ignorance neue Constanzer (1013 und 1015) gewonnen, das Sedlmairsche Neuffen (NIVVAN, 1125) zu Neuburg heriehtigt. Bei dieser Aufzählung habe ich einerseits die Berichtigung der zahllosen Cappeschen Irrthumer unberücksichtigt gelassen, andrerseits die Fälle, wo noch ein Zweifel gestattet ist, sowio auch die Berichtigungen, welche einzig und allein bessern Exemplaren zu danken sind, wie Nr. 855, 866, 941, 988 und besonders Nr. 302, die erste Munze eines Rheinischen Pfalzgrufen. Als besonders wiehtig muss ich aber noch erwähnen die Zntheilung des WICELINVS EP an deu gewöhnlich Werner genannten Strassburger Bischof (944), die der früher für Salzburgisch gehaltenen Denare mit S. VITALIS (951) nach Esslingen, nameutlich aber der bisher für Lothringisch erklärten ODDODVX und HEREMON Denare gedenken, welche in Sachsen zu Hause sind, wo neben dem Billunger Herzoge Otto oder Ordulf als dessen Bruder, Pfalzgraf Hermann erscheint, hiermit ist dann zugleich die Frage beantwortet, welcher Hermaun iù Emden, wie das häufigo, ehemals auf Andernach gedeutete AHNTHON zu verstehen ist, hat prägen lassen.

Nicht weniger bedeutend aber ist der Schatz von Münzen, welche hier überhanpt zum ersten Male beschrieben oder zum ersten Mal bildlich vorgeführt werden. Es seien als die wichtigsten nur genaunt: Nr. 1364 Herzog Gozelo I, Typus von Huy, Nr. 171—173 und 261—263 je 3 Kaiserdenare von Dinaut und Thuin, dergleichen bisher nicht bekannt waren, Nr. 378 ein antonomer Bruno I von Köln, Nr. 435 ein Andernacher mit besonders schönem Brustbilde Konrads II, Nr. 442 und 444 Denare Herzogs Theodorichs von Oberlothringen mit einer Art Burg und mit Kölner Monogramm auf der Rf., Nr. 465 Adalbero I von Trier Rf. CRVX XRISTI, 467 Poppo von Trier mit Kourads II Brustbild, 489 Bruno von Trier vom Gepräge seines Nachfolgers Adalbero II (PAX PETRVS), 581 TIELA VRBS BONA, 583

208

Obol von Herzog Bernhard, 598 Ltinehurger Denar von Herzog Magnus, 600 Naumburg Wendenpfenuig mit Ses Petrus. Ferner führen Nr. 612 und 612 a Wimmelburg als neue Münzstätte ein, Nr. 615 und 620 stellen interessante Quedlinburger Gepräge dar. von Halberstadt wird ein Arnolf mit Kölner Monogramm (626), ein Burkhard mit dem Titel PRE SVL [628 a], ein Bischof Stephan (?630), namentlich aber ein anonymer Denar mit S. Sixtus papa beigebracht (631). Wiehtige Bereicherungen sind anch zu Theil geworden den Reihen von Goslar (684 Rf. Kreuz), Hildesheim (715, 716, 718) und Minden, hier wird nicht nur ein Denar mit Kölner Mouogramm bekannt gemacht, sondern auch, in Anspielung wohl auf den Namen der Stadt, der Münzer in dreifacher Thätigkeit dargestellt: prägend (728, 729), wägend 1731) nnd das Gepräge betrachtend (730); ein Seitenstück zu Nr. 728 bietet der Kölner Nr. 372. Von Paderhorn sehen wir hier die älteste Münze (741), zufolge des Lübecker Fundes von dem berühmten Bischof Meinwerk. Sehr interessante Gepräge hegegnen uns auch in Mainz; ein Denar von Konrad II (1373), von Heinrich V (799), wie Obol von Adalbert (821) und von demselhen Erzhischofe ein Denar mit sehr maleriseher Rf. (821), auch die Speirische Reihe ist durch wichtige Stücke vermehrt, Heinrich III mit dem unerhörten SEA TRNITAS (835) und einen Bischof Einhard (840), wie auch nicht minder Worms mit zwei neuen Bischöfen, Adalbero und Eppo (852 und 853) glänzt. So tritt anch Würzhurg mit 3 neuen Geprägen (860, 861, 866), darunter einem neuen Bischof Embricho auf, Bamberg mit dem sehr interessanten Denar (867), der durch Neunung des heil. Kilian an die Zeit der Grundung dieses Bisthums erinnert. Das Herzogthum Schwaben sieht seine Reihen dnrch zwei neue Herzoge Ernst (927, 927 a) und Heinrich (1374) vermehrt, ausserdem durch einen Züricher Denar von Hermann (989). Ferner sind beachtungswerthe Neuigkeiten: von Strasshurg 3 Denare mit deutschem Stadtnamen (911, 912, 1375), ein Ohol mit der Lilie

(914), ein Obol von Konrad-II (1376), ein solcher von Bischof Richwin (1377), Baseler vom König Konrad (965, 966) and Bischof Adalrich (1379), Churer der Bischöfe Ulrich (986) und Hartmann (987) , Augsburger des Bischofs Heinrich II (1030, 1031), vorzugsweise aber die ältesten Münzen eines noch blühenden Fürstenhauses, die Villinger der Grafen Berthold, .. von deuen hier den bisher allein bekannten Exemplaren 3 andere (954, 1378 und S. XVII) augeschlossen werden. Non mnlta sed maltum lässt sich auf die Bereieherung der hairischen Munzreihe anwenden, man findet hier; abgesehen von mehreren Halbdenaren, einen anthentischen Herzog Eberhard (1052), Bischof Gebhard von Regensburg (1104), ein Obol von Cham (1110) nud einen hischöflichen Denar von Eichstadt (Heribert, 1383). Endlich ist auch unter den Incertis nicht wenig neues von Bedeutung zu neumen, besonders zwei Denare Otto's I, der eine mit seinem Brustbild Rf. HRARISINTIAIA MONETA (1155), der andere Rf. ADELPERTV (1156) wahrscheinlich ein Andenken des Ludolfinischen Aufstandes, in dem Graf Adalbert (von Marchthal) seine Freue gegen den Kaiser mit dem Tode besiegelte, ferner ein Golddenar von Heinrich II (1385), Denarc zweier unbekannten Münzstätten, BRVNGNISTAT (1184) and HEVONACVM (1194), ein Konrad II mit klimpfendem Krieger (1496), eine Gräfin Aeaza (1237), vielleicht die beruchtigte Adela, Schwester des Bischofs Meinwerk-von Paderborn. ein merkwürdiges byzantinisirendes (Mainzer?) Gepräge (1239), cin Denar mit einem Drachenkampfe (1256 a), eudlich eine mit mir uuerklärlichem TERRA SALIS (1262,. - Kaum weniger als diese Nova werden aber einige noch niemals zur Vergleichung einander gegenüber gestellte Münzen interessiren, so die Neuburger (1123-1126) mit deutschem NIVV€INPVRC, lateinischem NOVA CIVITAS und deutsch-lateinischem NIVVAN CIVITAS, so die Denare Heinrichs II (1184-1186) mit gemeinschaftlicher Uf. HEINRICVS um ein eigenartiges Kreuz, aber verschiedenen Rückseiten: 1) IMPERATOR and Kopf

210 Literatur.

2) arabische In- und Umschrift, mit dem Nameu des spanischen Khalifen Hesehâm, 3) die Köpfe und Umschrift der byzantinischen Kaiser Michael III und Constantin VIII.

Wio ich nun meine Aufgabe, den gesammteu Stoff in übersichtlicher Darstellung vorznführen, alles darüber Gesagte, nuter Nachweis der Literatur kurz vorzutragen, und meine Entscheidung der Streitpunkte mit Gründen dergestalt zu helegen, dass auch der nicht einmal sachkundige Leser sich ein Urtheil zu bilden vernuag, — wie ich diese Aufgabe gelöst habe, das muss ich einer wohlwollenden Kritik — inzwischen ist mein Buch recensirt in den Blätt. f. Mzfrde 1876 S. 403, Rev. Belge 1876 S. 428, Litterar. Centralblatt 1876 No. 24, Wiener numismat. Zeitschr. Band VIII — anheimstellen. Jedenfalls glaube ich, welche Fehler!) mir anch nachgewiesen werden mögen, so

<sup>. 1)</sup> Von solchen Febiern, für die ich meine geringe Musse zur Entschuldigung nehmen muss, habe ich schon selbst einige entdeckt: S. 243 batte, wie übrigens schon der Text angleht, 1100 statt 1200 als Zeitalter der Achtisain Agnes I angegeben werden sollen, und S. 391 wird Augsburg das erste Mal unrichtig Augusta Rauracorum, das andre Mal richtig A. Vindelicorum genannt. Und einen anderen weist mir Grote (Bl. f. Münzfreunde 1876 S. 391) nach, da ich S. 197 von einem hier ührigens nicht weiter interessisenden Elsasser Denare sage, dass er nach Prüm verwiesen worden sei, während es Echternsch heissen muss. Wenn aber in dem betreffenden Artikel mehr Verfahren, unter der Ruhrik Prüm auszuführen, dass zur Zeit keine Münzen von dort bekannt sind, in Parallele gesetzt wird mit dem eines alten Beschreibers von Island, der Cap. VII sagt: »von den Schlangen. § 1 dergleichen giebt en allda nichte, so hinkt dieser Witz doch insofern, als schwerlich Jemand die Existenz von Schlangen auf besagtem Eiland behauptet hat, während nicht nur Longperier eine Münze, welche beide Münzwohlthäter von Prüm nenut, dieser Abtei zugewiesen bat, sondern auch im Jahresbericht der Trierschen Gesellschaft diese Zutheilung für unwiderleglich erklärt worden war. Wenn ich mich diesen Urthellen gegenüber in vornehmes Schweigen gehüllt hätte, so hatte man mir daraus gewiss mit grüsserem Recht einen Vorwurf gemacht. Ob übrigena meine Erklärung dieser sieher französischen Mönze richtig ist, das ist, wie ich selbst bemerkt habe, für den Artikel Prüm völlig gleichgültig; dass sle aber unrichtig ist, möchte wehl darans allein, dass Longpérier auf diese Erklärung nicht verfallen ist, noch nicht folgen. Schliesslich werde ich mich gegen den a. a. O. mir gemachten Vorwurf, dass ich Leitzmanna Wegweiser anscheinend nicht gering genug schätze, nicht zu vertheidigen haben, meine Ansicht ist darüber in den Berl. Bl. 111, 245 und IV, 118 zu leeen; aber den immerhin verdienten,

werden allein die etwa 1200 getreuen Munzabhildnugen in ihrer ühersichtlichen Ordnung und die das Auffinden erleichternde Druckeinrichtung, sowie die reiehe Ausstattung des Buches dasselhe Jedem, der Siun für diese Studien besitzt, als eine dankenswerthe Gabe ersebeinen lassen.

H. D.

Jungk, Hermann: die Bremischen Münzen. Bremen 1875. 8., S. 408. Mit 39 Tafeln.

Die Munzen Bromens hatten sehon bisher durch Cassel und Grote eine ziemlich eingehende Behandlung erfahren, jetzt aber ist es auf Grund dieser Vorarbeiten und der kurzlieh der Stadt zugewandten ausserordentlich reichen Schellhassischen Sammlung, sowie Dauk der Unterstützung des Senats der alten Reielis- und Hansestadt dem Herrn Verf. gelungeu, eine Monographie der Munzen und Medaillen seiner Vaterstadt herzustellen, welehe an Vollständigkeit und Gediegenheit der Ausstattung wenige ihres Gleichen haben dürfte. - Der Herr Verf, hat die Gesammtheit aller Münzen und Medaillen von den ältesten Zeiten berah his auf unsere Tage, wo die nengeschaffeno Reichseinheit sieh auch in den Münzen verkörpert, zum Gegeustand seiner Bearheitung gemacht. Bekauntlich heginnt die Reihe der Bremisehen Münzen, wenngleich das Münzrecht urkandlich viel älteren Datums ist, unter Kaiser Heinrich II, die ersteu mit Namen des Erzhischofs hezeichneten Münzen mit Hartwich (I, 1148-68 oder II, 1184-1208), dann folgen kleine, stumme Brakteaten, welche erst nnter Albert III (1359 -95) von doppelseitigen Schriftmunzen (Wittenpfeunige) abgelöst werden. Unter ihm beginnt anch die städtische Prägung, denn er verpfändete 1369 der Stadt das Munzreeht. Mit seinem

noch unter uns lebenden Verfasser durfte ich durch unnöthig herbe Kritik nicht kränken. Ich wüsste auch nicht, dass ich Andern gegenüber mich anders verhalten, andere als sachlich entschiedene, aber persönlich nicht verletzende Kritik geübt hätte. Selbst bezüglich Cappea kann mir nur, wer seine verderblichen Bücher nicht kennt, Uebertreihung im Tarlel vorwerfen. Und doch ist er der Goltzius des Mittelalters!

Tode fiel es an das Stift zurück, und wurde erst 1409 wieder zeitweise den Bürgern zur Ausübung überlassen. Von 1463 ab jedoch prägten die Erzbischöfe wieder selbst und haben uns namentlich Heinrich III (1463—96), Johann III (1497—1511) und Christoph (1511—58) reiche Münzreihen hinterlassen, Heinrich die ersten Goldgulden ), Johann die ersten Thaler (mit moneta nova status floreni Rhenensis). Mit dem letzten Erzbischof Friedrich (1634—48) sehliesst die Prägung. Ausser in Bremen selbst hahen die Erzbischöfe auch in Stade und Vörde (Bremervörde) gemünzt, die Münze in Stade überliess aber sehon Hildebold 1272 der Stadt; und in Vörde hat nur Johann III geprägt.

Die Stadt gelangte erst 1541 durch kaiserliehe Verleihung in eigenen Besitz des Münzregals, und hat dasselbe seitdem bekanntlich fleissig genutzt.

Die Brauchbarkeit des Werkes wird erhöht durch die Abbildungen der wichtigsten Stücke, die auf 39 Tafeln beigegeben sind, und zwar die Münzen ansserordentlich sauber und tren in Knpfersfich, die Medaillen in photolithographischen Darstellungen, welche ganz den Eindruck der Originale machen, aber hegreiflich an Schärfe es nicht mit dem Kupferstich aufnehmen können.

H. D.

v. Mülverstedt: Ueber das Münzwesen der Edeln Herren von Ileburg. Magdeburg 1875. S. S. 23 (mit eingedruckten Holzschnitten).

Eilenburg, eine Stadt im Reg.-Bez. Merseburg, ist in der Münzkunde nur bekannt durch den Brakteaten IL-EBORGENSIS I (Posern XVIII, 14) 3). Die Stadt gehörte den Markgrafen von Meissen, also wird dieser wahrscheinlich doch hier geschlagene Brakteat von Dedo von Rochlitz († 1190) oder seinem Sohne

<sup>1)</sup> Halbe Goldgulden, von denen Leltzmann (Wegwelser S. 398) spricht, hat nicht Heinrich, sondern nur sein Nachfolger Johann III geprägt.

So lautet die Umschrift nach Erbsteins Münzfund von Trebitz S. 66, nicht ILEBVRGENSIS, wie Poserns Text, oder ILEPVRGENSIS C, wie seine Abbildung angiebt.

Konrad († 1210) herrühren. Abgesehen hiervon und von der von Herrn v. M. für apokryph erachteten Nachricht bei Posern und Leitzmann, dass 1277 Ilehorgensis moneta erwähnt werde, war bis jetzt üher die Münzstätte in Eilenburg niehts hekannt. Herr v. M. weist jetzt ans einer erst unlängst ans Licht gezogenen Urkundo von 1295 nach, dass die Dynasten von Heburg, die Ahnherren des jetzt noch blühendon Gesehlechts der Grafen vou Eulenhurg, welche als Vögte der Meissner Markgrafen Eilenburg besassen, und in dortiger Gegend, sowie bis weit in die Niederlausitz hinein reich hegütert, sowie mit allen Vorrechteu des hohen Adels ansgestattet gewesen, in Mühlherg und in Liebenwerda eine Münzstätte besessen haben, von denen erstere noch 1298 erwähnt wird. Sichere Münzen von ihnen sind zwar hisber nicht ermittelt, mögen sich aber auf Grund des von dem Herrn Vorf. beschriebenen Wappens (quergetheilter Schild, im oberen Theile ein wachsender Löwe, im unteren drei Sterne, zu 2 und 1 gestellt, von deneu die Sterno, welche im Eilen- ... burger Stadtwappen zwei ein offenes Thor flankirende Zinnenthurme begleiten, als das eigentliche Stadtwappen anzusehen sein werden) wohl einige nachweisen lassen. Namentliöb entsteht hezüglich Nr. 49, 50 und 61 des Brakteatenfundes von Wolkonherg (der Erhsteinsehen Beschreihung) eine starke Vermuthing für eine derartige Herkunft, denn sie zeigen theils einen Stern in der Rundung eines Kreuzes, theils zwei Sterne neben einem Helme, und sind in der Niedorlansitz, im Mittelpunkte der Ilehurgischen Macht ausgegrahen. Für Nr. 46 and 48 a. a. O. aher möchte die Beziehung auf diese Herren ebenso unsicher sein, als für die ührigen Brakteaten, namentlich Posern XVI, 2 (mit OT CV LM) and XVIII, 13 (mit DOGM), denen Herr v. M. ührigens nur sehr behutsam hier eine Heimathstätte H. D. zu gründen versucht. .

Numismatic Chronicle XV, 1v. London 1876. Head, B. V., Metrological Notes on the ancient Electrum-coins struck between the Lelnutian wars an the accession of Darius. Eingehende Untersnehung üher die ältesten Electronmünzen, deren Resultate namentlich für die Metrologie gewiss von grösster Wichtigkeit sind. Beigegehen sind vier autotype Tafeln. — Die auf Tnf. IX dargestellte kleine Silhermünze von Chalcis mit YAV, auf welcher die heiden ersten Buchstahen völlig deutlich sind, wird wohl unu jeden Zweifel an der von Lambros und mir gegeheuen richtigen Bestimmung dieser Münze heseitigen. Sehr merkwürdig ist das Electronstück mit der äginetischen Schildkröte, Taf. VIII Nr. 16. — Madden, F., Jewish Numismatics (Fortsetzung). Die Münzen der heiden Anfstände nuter Nero und Hadrian (Barcochba, z. Th. üherprägte Traians-Münzen) enthaltend. — Literatur. — Znm Schlass die Notiz, dass Herr Head für sein treffliches Werkehen über Syrakus den Preis Allier de Hauteroche von der Pariser Akademie erhalten hat.

A. v. S.

Numiamatische Zeitschrift, herausg. v.'d. numismat. Ges. in Wien durch deren Redactions-Comité. VI u. VII. Wieu 1867. Dieser 399 Seiten starke Doppelband enthält nur einen Artikel fiber antike Münzen (p. 22-42): die Antoniniane des Kaisers Aemilianns, vou J. v. Kolh. Dass daa vollständige VICTRIC1 statt des gewöhnlichen VICTRI heim Dianatypus eine sirrige Lesungs sei, ist unrichtig. Im Berliner Museum hat ein ganz deutlicher Denar mit diesem Typus: DIANE (sic) VICTRICI. — Mittelalter and 16. Jahrhundert behandeln: Blan, Otto, Nachlesc oriental. Münzen. - Stickel, G., Ue. d. hilinguen span. - arah. Solidns im jenaischen Cabinet. -Karabarek, J., D. nnmittelbare Einfluss d. morgenländ. Iuvasion (1241-42) and d. Verh. Ungarus. - Luschin-Ehengrenth, A. Die Wiener Pfennige (p. 58-141 mit 5 Taff. diesea und 3 Taff. des folgenden Jahrgangs). - Hartmann-Franzenshuld, E. v., D. Medaillen d. österr. Behem. - Ruppell, E. Beitr. z. Kenntn. d. num. Erinner. an Aerzte u. s. w.;

darin einige weuige Medaillen der Renaissance. — Unter den Miseellen Nekrologe von Promis mit Verzeielmiss seiner Schriften, und von Joh. Gahr. Seidl mit einem hübschen namismatischen Gedicht des Verstorbenen. — Unter den Miseellen iuteressante Notiz über die guten Fälschungen serbischer Mittelaltermünzen: man faud unter dem Geprägo Spuren von Umschriften österreichischer Dukaten von 1853 und 1871. Die Münzen, von deuen ich einige hier gesehen, waren vortrefflich gemacht und ganz im Styl der serbischen Mittelaltermünzen.

A. v. S.

Pichler: Repertorinm der Steierischen Münzkunde. III. Bd. Die mittelalterliehen und neueren Münzeu. Graetz 1875. 8. S. 232. Mit 7 Taf. Ahhild.

Eine steierische Münzgeschichte des Mittelalters bietet grosse Schwierigkeiten, die namentlich darans entspringen, dass die meisten der älteren Münzen nachlässig geprägt und inschriftlos sind, nud vielfach von denen der Nachbarländer, in welchen ähuliehe Gepräge galten, kaum zu soudern sind; dennoch wäre es, nach manchen Vorarheiten der letzten Jahre, hesonders von dem auf diesem Gehiete so hewanderten Luschin, wohl möglich, etwas Vollständigeres zu liefern, als uns hier gehoten wird. Es scheint, dass dem Herrn Verf. das eigentlich numismatische Element, namentlich das des Mittelalters, fremd ist, denn er behandelt es ziemlich nehensächlich gegenüber den allgemein kulturgeschiehtlichen Momenten, welche bei Weitem überwiegen. So müssen wir uns denn dnrch 44 Seiten hindurchlesen, ehe wir zu der ersten steierischen Münze gelangen. Und hei dem sehweren, vielfach dunklen Style des Buches, welches grösstentheils aus aneinandergereihten, von Belesenheit zeugenden Excerpten besteht, und der typographischen Uehersichtlichkeit 1) ganz und gar

i) Dazu gehört auch, dass wunderlicher Weise alle fünf Münztafeln mit I bezeichnet sind; die beiden folgenden Tafeln mit Abbildungen des steierischen Panthers tragen die Nr. II und III.

entbehrt, ist das wahrlich keine leichte Aufgabe. Bedeutende Kürznngen und bessere Gruppirung des Stoffes würden das Buch brauchbarer macben; denn so wünschenswerth für jede uunismatische Monographie ein knrzer Umblick in der Nachbarschaft auch ist, so wird doeb bier der Spekulation 1) darüber, welche Münzsorten wohl in den ersten neht Jahrhunderten des Mittelalters in Steiermark Umlauf gehabt haben mögen, beim Mangel iedes positiven Anhaltes (in Urkuuden oder Münzfunden) ein zu grosses Feld eingeräumt, wobei noch obeuein mannigfache unrichtige Voraussetzungen mit unterlaufen. Das konnte freilich nicht.anders sein, da der Herr Verf. sich ganzlich auf Cappe verlässt. So ist deun gleich die erste Munze, die er als aus Cappo entlehnt, abbildet, der Deuar Karls d. Gr. mit AQVISGRAN eine bekannte Fälsehnog, während die zweite nicht dem Markgrafen . Luitpold, sondern dem ein halbes Jahrhundert jüngeren Herzoge dieses Namens angehört. Auch die Abbildungen der übrigen fremdjändischen, hinreichend bekannten Münzen; so namentlich des Prager Grosebens, wurde man gern entbehren, wenu dastir einige der wichtigern mittelalterlichen Landesmünzen dargestellt wären; denn die hlossen Beschreibungen stummer Münzen nützen nicht viel, zumal wenn so weuig wie hier für Erleichterung des Ansfindens gethan ist. Das Verfabren des Herrn Verf. ist vielmehr, dass er, nachdem er nns von der Regierungszeit eines bestimmten Fürsten alles Mögliche, meistens aber für die Numismatik wenig Erhebliches mitgetheilt, am Schlusse die eine oder die andere Münze mit dem Bemerken heschreibt, dass sie diesem Herzoge zugeschrieben werde. Erst auf S. 120 finden sieh einige allgemeine Bemerkungen über diese Denare vorgetragen, welche man lieber am Anfange läse; freilieb hedurften sie bedentender Erwelterung, die Grundzüge der Klassifizirung beson-

Es werden sogar (S. 26) die Umschriften angegeben, welche noch zu entdeckende h\u00e4nzen haben d\u00fcrten, darunter das ganz unwahrscheinliche OTACHA RVS MARCHIO DBOSTIRA!

ders müssten dargelegt werden, die Scheidung der verschiedonen Stylarten wäre zu entwickeln, über die Münzstätten 1) wäre otwas zu sagen u. s. w. — Gegen den Schluss des Mittelalters, mit Kaiser Friedrich tritt eine wesentliche Münzreform ein, die Münzen erhalten volle Insehriften, mit Jahreszahlen, häufig auch mit dem bekannten ACIOV 2), die Prägweise bessert sich erheblich, und den grösseren Silbermünzen treten jetzt die ersten Goldgulden hinzu, unter seinem Nachfolger Max anch 1/4 Thaler, unter Ferdinand I Kupferprägung, unter Karl II. die ersten Thaler.

Polkowski, Ignaee: Deconverte à G. Glebokie de monnaies polonaises du moyen-âge (tradnetion de l'ouvrage polonais). Gneson. J. B. Lange 1876. S. S., VII Tnfeln und eingedruckte Holzschnitte.

2) Stare pieniądze wy kopane we wsi Wieńeu w powiecie Włocławskim w M. Lichtspadzie 1850 roku. 6 Taf. 8.

Die poinische Munzknnde hat durch beide Funde, den von Glembokie und den von Wieniee, nicht nur eine ansserordentliche Bereieherung mit neuen Geprägen erfahren, sondern es ist durch sie auch, was höher anzuschlagen, manchen irrigen Ansichten Berichtigung in einem Umfange zu Theil geworden, dass man finst sagen kaun, es gewinne durch sie dieser Theil der Wissenschaft eine neue Gestalt. Daher verlohnt sieh wohl ein etwas genaueres Eingehen auf sie.

Der Fund von Glembokie, von dem etwa 1600 Münzen, bis auf 6 Denare der pommerschen Fürsten Bogislaus II und Kasimir II, sämmtlich polnische Brakteaten in 108 Typen, gerettet

<sup>1)</sup> Richtig wohl wird Nr. 41 Taf. VII. Bd. I Münzstud, auf Gratz bezogen; Grote hat diese Inschrift obenso wie die von Münzstud, I, V. 25, gleich Schweitzer (Aquileja S. 12 Nr. 1 und 2) unerklärt gelassen, sie lautet (rückläufig) FRIA CENOIO (Welzl I, 9551).

<sup>2)</sup> Weehalb unter dessen allbekannten Beulungen sogar an erster Sielle die durch "Austria est in erbe ultima" aufgeführt wird (S. 110), bleibt unbegreißlich.

worden, seheint hei Gelegenheit der blutigen Sehlacht von Mozgawa (1195) vergraben worden zn sein. Demgemäss hezieht der Herr Verf. wohl mit Recht den grössten Theil, 1440 Stück in 47 Typen, anf die lange Regierung Miesko's des Alten (1159-1202) dessen Namen 450 Stück in lateinischer und nicht wenige in hehräiseher Schrift tragen. Die übrigen Münzeu hringen nur noch den Namen Boleslaus, der jedoch keine sichere Beziehnug auf einen der inchreren Fürsten dieses Namens zulässt, welche als Micskos Zeitgenossen in Polen regiert hahen. Nur das macht unser Fund klar, dass Boleslaus V (1227-79), dem man Nr. 48 (+BOLEZLAVS · DVX Brustbild mit Kreuzstab 1) zugesehrieben hat, ausgesehlossen ist. Uud ehensoweuig kauu Nr. 37 (Herzog mit Schwert und Schild, ohne Umsehrift, Stroneez. XIX Tafel 96 c) von Premislaus I (1239-1257) sein, dem Stronczyński sie zugeschrieben hat. Die Beschreibung und Erläuterung dieser Munzen ist im Allgemeinen sachgemäss, nur seheint hisweilen zn willkuhrlich zwischen grossen und kleinen Brakteaten da unterschieden zu sein, wo die Ahbildung solche Unterscheidung nicht unterstützt, uud andrerseits wird man nicht allen Lesungen beistimmen können, wenigstens ist das VIRTVS auf Nr. 45 doch nichts weniger als sieher, so wie auch die Figur wohl etwas zu kühn für die eines Greises erklärt wird. Ferner zeigt auf Nr. 50 die Abbildung nieht DVX BOL, sondern DVXOA, während von 54, wo Lelewel hebräische Buchstaben zu erkennen glauhte, die Iusehrift +bO+LI+SL+A wohl mehr Ergebniss der Konjektur als der Lesung ist. - Besondere Erwähnung verdienen die Brakteaten, mit hebräiseber Schrift, welche hier ziemlich zahlreich auftreten, 640 Stück in 24 Arten. Es ist bekannt, dass Lelewel sie anfangs gelengnet hatte; uachdem sie aber hänfiger und in zweifellosen Exemplaren zum Vorsebein gekommen waren, da wollte er sie dennoch nicht als Münzen,

oder wohl eher Lanze und, wie mir scheint, auch Schild; gekrönt ist das Bildniss wohl nicht, sondern beheimt.

Literatur. 219

sondern nur als »nno manifestation de la reconnaissance d'une synagogue, als eine Art Medaille zulassen. Davon kann jetzt wohl nicht mehr die Rede sein, diese Brakteaten sind wirkliebe Münzen, und man wird, wenn man sie mit den gewöhnlichen schriftlosen oder lateiuische Inschriften tragenden vergleicht, auch kaum die Ansicht theilen können, dass jüdische Geldmänner sie ohne staatliche Genehmigung für eigene Rechnung geschlagen hätten, um dem Mangel an Münzen abzuhelfen, deun sie schliessen sich nicht nur in Schrot und Korn, sondern aneh in der Wahl der Typen und Umsehriften ganz den gewöhnlichen an; namentlich steht jetzt fest, dass Lolewol sie vielfach falsch gelesen hat, und dass statt ungewöhnlicher Inschriften wie houns mortuns oder retectus nepos sio vielmohr nlehts als dio Namen Miszka, Miszha enthalteu; immerhin aber findet in einzelnen dieser Inschriften, namentlich dem öfter wiederkehrenden braha (benedictio) der orientalische Charakter seinen Ausdruck, wie auch selbstverständlich das stete Fehlen des Kreuzes, welches doch am Anfang der lateinischen Inschriften fast immer erscheint, diese jüdischen Gepräge kennzeichnet.

Von don 108 Typen sind die meisten auf Taf. I—V in guten Abbildungen dargestellt, die interessantesten Inedita sind etwa folgende: Nr. 1 MESICO Brastbild mit Fahne, die Linke erhoben, Nr. 9 Brustbild und Banm, nater braha, Nr. 10 Brustbild zwischen 2 Thürmen, unten ODIXEOL, Nr. 12a ODESI Reiter mit Fahue rechtshin, Nr. 16 Miszkba (auch Juseph) der Herzog rechts, in ein Horn stossend, Nr. 49 braha Miszha Greif, Nr. 25 braha (auch Miszha) Gnedz (d. h. Gnesen) und stebende Figur, Nr. 38 St. Adalbert mit segnender Rechten und Bischofsstab hinter einem Perleustreifen mit ALBRTVS. Es wird nicht gesagt, ob diese Münzo einem der Bischöfe des Landes zu danken ist, wie doch wahrscheinlieb, und ebensowenig, wem Nr. 44 mit einem sehr eigenartigen Typus (im dreigetheilten Felde Bischofskopf mit Krummstab, Kopf mit Fahne und Kopf mit

Reichsapfel) znzuschreiben. Unerfindlich ist es, was hier das Citat Nr. 25 table (!) III beissen soll, wie denn überhaupt eine sorgfältigere Korrektur des Druckes vermisst wird, namentlich ist statt gramme stets grain gedruckt.

Verwandt ist der Fund von Wienice, von dem anch vielo Gepräge der eben besprochenen Beschreibung auf Taf. VI und VII beigegeben sind. Nieht wenige Münzen sind beiden Funden gemein, aber der von Wieniee reicht etwas weiter herab, denn ausser Geprägen von Miesko und Boleslaus entbielt er anch cinige von Leszek dem Weissen 1207-27 und von Heinrich 1201-37. Von ihm haben wir keine Beschreibung, sondern nur auf 6 Blättern die Abbildungen seiner 106 verschiedenen Brakteaten-Gepräge. Unter diesen sind besonders bemerkenswerth: Nr. 3 + OESI und (rückläufig) ADAL der Herzog halben: Leibes, mit Schwert und Lilienscepter, Nr. 4 +00 (ES) -ICO 4 Kopfe, von denen 2 in der Mitte, 2 znr Seite sich anblickend, Nr. 7 Meszka Jnseph hakohen (princeps instus); zur Seite eines Seepters Löwe und gekrönter Kopf linksbin, Nr. 9 Miszba linksgekehrter Kopf ein Brustbild mit Fabne anblickend, Nr. 10 vierzeilige hebräische Inschrift: Rabi Abraham ben Jizhak Guedz, Nr. 21 BOLEZLA auf einem mit 3 Thürmen besetzten Bogen, unter welchen ein Brustbild mit 2 Lilien, Nr. 25 BO Drachenkampf, Nr. 26 und 27 BOLEZ(LA) Simson dem Löwen den Rachen aufreissend, Nr. 55 + DVX HEINRICVS Brustbild mit Fabne und Schild, Nr. 67 FIDES Brnstbild mit Palme (?) und Kngel, Nr. 68 CARITAS anf einem Bogen, über dem 2 sieh aublickende Köpfe, unter dem ein Brustbild mit 2 Palmen, Nr. 69 IVSTICIA zwischen 2 Perlenlinien, oben 2 sich ansebende Brustbilder, unten Brustbild, Nr. 70 SIRENA Frau, deren Leib in zwei Fischschwänze endigt, Nr. 71 AQVILA Adler, Nr. 72 DEXTERA segnende Hand auf einem Kreuze, Ar. 73 CRVX Wiederkreuz.

Revue Numismatique publ. p. S. de Witto et A. de Longpérier Paris année 1874 3 n. 1. Witte, J. de, Milon de Crotone. Herakles mit dem Löwenfell, neben dem Stier auf einem seltenen Denar des italischen Bundesgenossen wird für mich nicht überzengend für Milon von Croton erklärt, der nach Diodors Erzählung allerdings im Costum des Herakles als siegreicher Feldherr die Crotoniaten gegen die Sybariten führte. Feuardent, Lettre à M. de Sauley sur des monnaies frappées à Asealon. Fenardent macht dieselbe Wahrnehmung, die ich früher kurz andeutete: dass die von Sanley publieirte Tetradrachuie der Cleopatra nicht das Jahr N€ sondern N zeigt, und giebt ein Verzeichniss der bekaunten Lagidentetradrachmen von Ascalon, aus den Jahren 34, 41, 50 Cleopatrn (nicht 55) und mit Ptolemacerkopf (nicht 56). Saulcy, F. de, Lettre & M. A. de Longpérier s. l. m de Louis XI frappées à Perpignan. Lehr, E., Essai sur la numism, suisse (m. 5 Taff.). In der ·Chronique Beschreibung eines Fundes von etwa 800 römischen Goldmünzen im Lycée Corneille in Paris, vou Claudius bis Geta reichend, darunter seltenc Stücke, wie Augustus von Traian restituirt, Plotina, Matidia. Marciana, - Pertinax, Albinus etc.

A. v. S.

Schlumberger, Denx sceaux et une monnaie des Grands Maîtres de l'Hôpital. Extrait de la Revue archéologique. 1876.

Dieser Aufsatz gieht zwei Siegel von Meistern des Johanniter-Ordens, welche man eigentlich nicht Grands Mastres neuuen darf, denn der Titel Magnus Magister kam erst nach der Eroberung von Rhodus 1309 in Gebranch; beide Siegel sind weit älter.

Das zweite, des Meisters Johann von Villiers, 1289—1297, mit den Buschriften \*FRATER IOHARNES GVSTOS und auf der Kehrseite \*hOSPITALIS IHERVSALEM ist bekannt;

Paoli bat es in der Reihe der Ordensmeister-Siegel abgebildet 1).

Das erste ist dagegen nen. Es hat die Umsehriften +RO STAGNVS (CVSTO)S HOS(PITA)LIS IHERVSALEM, also wie die ältesten Meistersiegel nur den Vornamen und den alteu Titel enstos. Rostaguns ist ein mittelalterlicher französischer Vorname; Herr Sehlnmberger führt Beispielo an, die sich leiebt vermehren lassen; so wird ein Minorit Rostagnus zu Aqs 1282 erwähnt, und der elfte Bischof von Ariano im Königreich Neapel welcher 1330 starb, biess ebenso.

Ein Ordensmeister Rostagnus ist bistorisch unbekannt. Herr Schlumberger verunthet, dass die Liste der Meister von 1250 an bis zu Johann von Villiers (1289—1297) unvollständig sein möchte, dass Rostagnus zwischen Nicolans de Lorgne (1278—1289); und Johann von Villiers Meister gewesen sein könnte.

Allein das Siegel ist nachweislich älter, denn wie ieh schon gesagt habe: nur die ältesten Siegel haben Vornamen und custos; ohne das Wort frater. Die Reibe der vorhandenen Siegel, welche ieh in der Anmerkung gebe?, zeigt, dass frater erst auf dem Siegel des Meisters Gerin heginnt und von da an beständig bleibt. Da Rostaguns nicht frater heisst, so muss er also vor 1231 Meister gewesen sein. Er gebürt aber wohl einer weit früheren Epoche an; dies zeigt die schlichte Form der Buchstaben, welche fast durchweg den antiken römischen glei-

<sup>1)</sup> Codice diplomatice dell'ordine, Theil I Tafel VIII und Theil II Tafel I (bei S. 1,458).

 <sup>1.</sup> Raimundus custos.

<sup>5.</sup> Castus custos.

<sup>- 7:</sup> Rogerius custos.

<sup>· 10.</sup> Gaufridus custos.

<sup>13.</sup> Guarinus cuatos,

<sup>15.</sup> Frater Gerinus custos.

<sup>17.</sup> Frater Peirus custos.

<sup>19.</sup> Frater Hugo cuatos.

<sup>21.</sup> Frater Johannes custos.

<sup>22.</sup> Frater Oddo custos u. s. f.

Literatur. 223

chen, während auf den späteren Siegeln die mittelalterlichen Formen A C C h N M u. s. w. allgemein herrschen. Ebenso spricht die Zeichnung der Figur des knieonden Meisters, der größere Umfang und das ganze Aussehen des Siegels für hohes Alter.

Man kann auch nicht bezweifeln, dass Rostagnus ein Meister war, dass eustos zu ergänzen ist, denn kein auderer Beamter des Ordens als der Meister hat solche Siegel geführt.

Es wäre zu verwundern, wonn ein Meister aus der Zeit von 1280 oder 1290 unbekannt geblieben wäre, denn um diese Epoche ist die Ordensgeschichte doch sehon besser bekannt. Allein in der frühesten Zeit des Ordens konnte der Name eines Meisters, besonders wenn er etwa nicht lange diese Würde bekleidet hat, eher vergessen werden, wie ja die unbedeutenden privaten Anfänge des Ordens überhaupt dankel geblieben sind: aus dieser Dunkelheit trat er erst hervor, als er eine politische Macht geworden war. Herr Schlinnberger hat also, wie ich glaube, das Glück gehaht, die Ordensgeschichte mit dem Namen eines der frühesten Meister zu bereichern.

An welche Stelle er einznschalten ist, wird sich schwer bestimmen lassen; alle älteren Listen führen als dritten Meister Arnold do Comps anf, jetzt wird bezweifelt ob er Meister war. Wie dieser eingeschoben wurde, so mag Rostagnus vergessen worden sein. In der Anmerkung gebe ich die Reihe der Meister nach Mooyer<sup>1</sup>).

| 1) | 1. 1 | Raimund du Pny           | 1121-1160.   |
|----|------|--------------------------|--------------|
|    | 2.   | Auger (Otgor) von Balben | 1160 1161.   |
|    | 3. ( | (Arnold von Comps        | 1161-1168).  |
|    | 4.   | Gerbert von Assaly       | 1101 - 1169. |
|    | 5.   | Castus                   | 1169 - 1170. |
|    | 6.   | Gosbert (Joubert)        | 1170 - 1177. |
|    | 7.   | Roger von Moulins        | 1177 - 1187. |
|    | 8.   | Garnier (Werner)         | 1187 - 1191. |
|    | 9.   | Ermengard von Aps        | 1194.        |
|    | 10.  | Gottfried von Huisson    | 1491 1202.   |

In meiner Schrift über die ältesten Ordensmitnzen habe ich anch eins der Meistersiegel abgebildet; auf den Kehrseiten ist, wie ieh dort nachgewiesen, ein Kranker im Hospital liegend dargestellt, die Zweifel des Herrn Schlimberger an dieser Erklärung sind nicht begründet; es ist nicht, wie er vermithet, der Leichnam des Heilands, welcher hier keine Beziehung hätte. Zu Füssen des Kranken ist, wie ich dort gesagt habe, ein geschwungenes Weihrauchgefäss dargestellt — es ist wohl ein Pestkranker gemeint — dies Gefäss ist oft völlig dentlich, anch auf dem Siegel, welches ich S. 10 meiner Schrift beschrieben habe und dessen Original mir vorliegt. Dies wird also dadurch nicht umgestossen, dass Herr Schlumberger sagt, dies Weihrauchgefäss sei auf mauchen Exemplaren undentlich.

Der Titel Custos war der älteste, wie ich S. 8 nachgewiesen habe; schou der erste Vorsteher des Ordens Raimund de Poggio
(du Puy) neunt sich 1157 Raimundus d. g. Christi panperum
servus humilis et sacrae domns hospitalis custos fidelis. Und
noch auf dem Siegel des Elion von Villeneuve, 4319—1316,
welches ich abgebildet habe, heisst er: enstos pam (panperum).

Herr Schlumberger gieht dann die Münze des Grossmeisters Auton Fluvian 1421 - 1437, welche ich bereits unch der Ab-

```
11. Alfons von Portugal
                                           1202 - 1204.
          12. Gottfried II. von Rath
                                         1204 - 1207.
          13. Gerin (Guarin) von Montaigne 1208 - 1230.
          14. Bertram von Texis
                                          1230 - 1231.
          15. Gerin
                                          1231-1236.
          16. Bertram II. von Comps
                                          1236 - 1241.
          17. Peter von Villebride
                                          1241-1244.
          18. Wilhelm von Chateannenf
                                          1244 - 1259.
          19. Hugo von Ravel
                                          1259 - 1278.
          20. Nicolans von Lorgue
                                          1278 - 1289.
        · 21. Johann von Villiers
                                          1289 - 1297.
         22. Ode von Pins
                                          1297 - 1300.
         23. Wilhelm von Villaret
                                          1300 - 1307.
         24. Fulco von Villaret
                                          1307 - 1319.
Die folgenden giebt meine Schrift über die Munzen der Ordens.
```

hildung bei Zanetti wiederholt und besproehen hatte; das Exemplar des Herrn Schlumberger weicht nur darin ab, dass es Gram mastro hat, während Zanetti Gran mastro las. Ich habe über diesen Titel S. 23 ansführlich gesprochen, Herr Schlumberger scheint meine Schrift nicht geknnnt zu haben, obwohl sie ins Französische übersetzt in Paris ersebienen ist. Später hat Herr P. Lambros in Athen zwei Nachträge gegeben, eine reiche Reihe von Ordensmünzen, welche er gesammelt hat, und Herr C. Kunz, Director des Städtischen Musenms in Trient, hat diese Arbeiten des Herrn Lambros vortrefflich ins Italienische übersetzt. Znletzt hat Herr Professor P. Norhert Dechant in Wien in den Wiener unmismatischen Monatsbeften unsere Münzen und Siegel publiciert.

Noch einige Worte über die erwähnte französische Uehersetzung meiner Schrift. Herr Victor Langlois hat sie herausgegeben, ohne mich zu fragen, und sie hat auch sonst einiges Ungewöhnliche. Da auf dem Titel des Verfassers Name mit kleinen, der des Uebersetzers oder Heransgebers mit grossen Buchstaben gedruckt ist, so gilt das Buch in französischen Katalogen hänfig als Langlois' Arboit. Ferner mnss der Uebersetzer das Dentsche vollkommen verstanden haben, denn er hat überall den Text genan wiedergegeben, der französische Styl ist nach dem Urtheil eines französischen Froundes etwas ungelenk, und »klinge als oh ein Dentscher übersetzt bätte«. Endlich sagt die Vorrede: si quelquefois le traducteur a ern devoir modifier le texte, c'est pour éviter des longueurs, d'iuntiles répétitions ou rectifier des errenrs. Nun habe ich, auf diese dentschen, von Herrn Langlois verbesserten »errenrs« »longuenrs« und «répétitions« begierig. Text und Uebersetzung verglichen, aber keinerlei Aenderung oder Auslassung finden können, und eine briefliche Bitte um Nachweisung meiner Irrthümer blieb unbeantwortet. Nur eine von drei nach dem Erscheinen meiner Schrift publicierten Münzen hat Herr Langlois eingeschaltet. Auch meine Tafeln hat er genau kopiert, nur bat er die Abbildung eines Siegels an eine andere Stelle gerückt. Ebenso hat er die Tafel zu meiner Schrift über die Vandalen-Münzen für die zweite Ansgabe der Marebantschen Briefe genau, aber auch mit einer kleinen Umstellung, kopiert, und diese Sebrift aufs beste benutzt, doch hat er bierbei das Dentsche weit weniger gut verstanden, als bei der Uebersetzung meiner ersten Schrift.

Thatsaebliche Anerkeunungen gleich diesen, sind für den Verfasser ehrenvoller als ein Lob in Worten, denn an ihrer Anfrichtigkeit kann man bei aller Bescheidenheit ja nicht zweifeln; daher bin ich Herrn Langlois, wenn ihm auch das Suum enique fern gelegen hat, für seine gute Meinung verpflichtet.

J. Friedlaeuder.

Schlumherger, monnaies des princes chrétiens d'Orient à l'époque des croisades. Paris 1875. S. 17 nnd 1 Tafel (extrait de la revue archéologique).

Von der fast nnerschöpflichen Reichhaltigkeit der Münzreihen der Kreuzfahrer, welche wir erst kürzlich (III, 175) bei Besprechung einer ähnlichen Arbeit des H. S. hervorhoben, giebt auch das vorliegende Heftehen Zeugniss: ein Denar des Armenischen Königs Leo mit lateinischen Insebriften, und eine Antiochenische Kupfermunze mit dem arabischen Titel Emir in der griechischen Außehrift sind wahrlich Ueberraschungen, auf welche sieh die Bezeichnung des Unerbörten anwenden lässt.

Jene Münze mit LEO DEI GRATIA nm ein Kreuz Ry.
+REX ARMENIOR nm einen gekrönten Kopf, ist einzig in der langen Folge von Münzen der Könige Rupenischer Dynastie, welche sämmtlich nnr Inschriften in Armenischer Sprache tragen, nnd man wird Hrn. S. darin heitreten müssen, dass sie einer besondern Veranlassung ihr Dasein verdankt, also von Leo II geschlagen sein wird, entweder nachdem er (am 6. Januar 1198) vom Kaiser den Königstitel verliehen erbalten und vom Erzbischof Konrad von Mainz zu Tarsus gekrönt worden, oder aber

iu Antiochia, wo Leo seineu Grossneffen Rupiu gegeu dessen Oheim Bohemund IV unterstützte, vielleicht nur zum Sehein, während er in der That eigenstichtige Absiehten verfolgt hahen mag. - Die zweite der erwähnten Münzen trägt, wenn nuders, wie zu glauben, die uieht vollständig erhaltene Aufsehrift richtig ergänzt ist, als Rückseite eines Christuskopfes die dreizeilige Sehrift: OM(€) □AC AMHPA (C·TANK) PEA. — Vou den übrigen Stücken sei noch hervorgehoben ein Bohemund (IV oder V, 1200-1251) mit +B·O·C·O·M·S· Kreuz Rf. +:CITE TRIPOL:, welche französische Inschrift an dem Denier do Seete (d. h. Sidon) und der PVCES PACCOM des Grafeu Heinrich von Champagne, sowio den Münzen der Könige von Cypern ihr Seiteustück hat. - Zn erwähnen ist noch, dass Hr. S. die von Sauley sämmtlich auf Raimund von Tripolis bozogenen Denare mit Kronz und Stern, auf Grund besserer Exemplare in die von Rainand (H 1151-87 oder III 1187-1200) mit RAMVNDVS COMS, und in die nach Grösse, Schwere und Arbeit geringeren seines Nachfolgers Bohemund (IV oder V) mit BAMVNDVS COMS soudert. - Eine Kupfermünze von Antiochia mit einem galoppirenden Reiter 13/. ANTO in den Winkeln eines Kreuzes ist aber nicht neu, wie der Herr Verf. glaubt, sondern bereits von Köhne (Zeitsehr. VI Tnf. I, 4) veröffentlicht, und, wie dort (S. 31) nachgewiesen, schon Marchant und Soret bekannt gewesen, nur wird dort ANTO statt ANTO gelesen, und die Miluze in die letzte Zeit des Fürstenthums Antiochia verwiesen, während Herr S. sie vielmehr in der ersten Zeit geprägt glaubt. H. D.

Weil, R. Münzfund vom Dipylou. (Archäolog. Zeitnug, VIII p. 163—166). Im vorigen Jahr wurden in Athen mehrere Tetradrachmen und Drachmen von Athen sowie Tetradrachmen des Mithradat Eupator gefunden. Die von Weil ange-

gelangten Stücke; es sind aber mehr gewesen, wie ich bestimmt weiss. Die merkwürdigsten Stücko des Fundes sind eine (oder mohrere) Tetradrachme und 3 (mehrere) Drachmen von Athen mit dem Namen des ΒΑΣΙΛΕ ΜΙΟΡΑΔΑΤΗΣ und des Aristion. Ein Drittel des Fundes. 17 Stück, gehören wie Weil hervorhebt der Zeit des Mithradat an; in dieselbe Zeit werden wir nunmehr nach der glücklichen Eutdeckung von Tetradrachunen des Ariarathes von Cappadocien, des Sohnes des Mithradat, mit den Typen des Vnters (s. ohen den Aufsatz von Friedlachder) auch die in vier verschiedenen Exemplaren im Fund befindlieben hänfigen athenischen Tetradrachmen mit dem ganz ungebräuchlichen Namen APIAPA 3ns setzen mitssen, in welchem wir wohl mit Recht einen bonoris causa zum athenischen Beamten ernannten Angehörigen der Familie des Mithradat vermuthen dürfen. Die Vergrabung des Fundes (denn für »bei der Eroberung verloren gegangenes Münzen möchte ich eine Summe von etwa funfzig Thalern nicht halten) wird von Weil richtig in die Zeit der Belagerung der Stadt durch Sulla gesetzt, welcher die Ausprägning der merkwürdigen Stücke mit Mithradats Namen unmittelbar vorher ging.

Das Berliner Museum besitzt vou dieser äusserst seltenen Reihe den Stater und die Drachme, das Tetradrachmon fehlt noch.

A. v. S.

### Verbesserung, zu Band III.

Seite 354 Zeile 5 von unten lies auslegen statt aus

., 356 ,, 19 von oben lies Autonlus statt Antoninus

358 ,. 3 von oben lies 31 statt 31

., 360 ., 4 von unten lies F statt P .. 361 ., 2 von oben lies O statt O

<sup>., 359 ,, 6</sup> von unten lies p. 156 statt p. 186 ., 360 ,, 1 von oben lies Guidl statt Luigi

<sup>,, 371</sup> in der Uebersicht lies unter Nr. 239 Ver statt Per daselbst unter p. 544 im Monogramm rechtläufiges S statt des rückläufigen.

## Zur Numismatik der Könige von Pontus und Bosporus.

I.

11304

Die bedeutenden Erwerbungen des Berliner Museums und die specielle Beschäftigung mit den Münzen der Bosporaner geben mir Gelegenheit einige Bemerkungen und Vorschläge zur Aenderung der bisher geltenden Chronologie dieser Münzklasse zu machen.

Köhne 1) lässt, Raoul-Rochette folgend, die Münzreihe der bosporanischen Könige mit Leuco I., 393-353 v.Ch. beginnen und schreibt diesem folgende Stücke zn:

- Jngendlicher Herakleskopf rechtsbin.
   Rf. BAΣΙΛ··· ΛΕΥΚΩΝΟΣ (so ist die Inschrift; auf dem Petersburger Elektrotyp deutlich ein eckiges E)
   Bogen und Keule.

  E. 6.
- 2) Achnlich, doch die Kenle oben. ΒΑΣΙΛΕ·· ΛΕΥΚΩΝ··

Köhler 2) wies diese Münze, als Copie nach den gewöhnlichen Bronzemünzen Alexanders des Grossen nicht jenem Leuco I., der vor Alexander starb, sondern einem späteren Könige dieses Namens zu. Wenn auch Köhne mit Recht bemerkt, dass die Typen: jngendlicher Herakleskopf und Bogen nebst Keule sich nicht erst bei Alexander dem Grossen findeu, sondern bereits bei früheren macedonischen Königen beginnen, so ist doch bei jenen

<sup>1)</sup> Musée Kotchoubey II, 12.

<sup>2)</sup> Serapis I, 121.

Gegenden die Annahme so früher Kupfermünzeu schon an und für sich bedenklich, vor allem aber weist der Styl die Münzen des Lenco in eine weit spätere Zeit. Die macedonischen Kupfermünzen haben his Alexander den ebenso charaktervollen als sauberen, noch etwas strengen Styl jener Zeit; die viel grösseren Münzen des Leuco aher zeigen einen flachen rohen Copiestyl, der sie weit hinter die Zeit Alexanders weist. Ihre Typen, die ähnlich anch anf andern griechischen Münzen, z.B. in Erythrae, vorkommen, mögen vielleicht denen Alexanders entlehnt sein, aber nach allen numismatischen Kriterien sind sie bestimmt nicht einmal Alexauder gleichzeitig, und wir werden sie mit Köhler einem späteren Leuco zuweisen müssen. Sicherlich demselben Könige gehören meiner Ueherzeugung nach die kleinereu Munzen mit Leuco's Namen an, welche Köhne nnter Leuco II., nach seiner Angabe nm 240 v. Ch. und Leuco III., nm 200 v. Ch. vertheilt:

1) Pallaskopf rechtshin.

2) Ovaler Schild.

Alle diese Münzen mit dem Nameu eines Königs Leuco zeigen denselhen dürstigen, slachen Styl, dieselbe Form der Buchstahen, und wir müssen in solchen Fälleu eher nach Vereinfachung, als nach immer sehr zweischlaster Vertheilung an mehrere Herrscher und demnach Vergrösserung der Münzreihe strehen; wo wir nichts bestimmtes wissen, muss uns der Styl und Charakter der Münzen anshelsen; ich glanbe also, dass alle drei Sorten: die grösseren mit Herakleskopf und Bogen mit Keule, sowie die kleineren mit Pallaskopf und Blitz, und mit Schild und Köcher einem einzigen und zwar späten Leuco, der ziemlich lange nach Alexander dem Grossen gelebt hahen mag, angehören.

Einc gleiche Herabsetzung mitsen die beiden folgenden

Münzen der Königsreihe erfahren, die des Spartocus und des Paerisades.

Das mir im Elektrotyp vorliegende Unienm, die Silbermitnze des Spartocus, gieht Kühne » Spartocus dem vierten, 304—280 v. Ch. « 1).

Hf. Unbärtiger Kopf des Königs mit Diadem rechtshin.

Rf. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ·ΠΑΡΤΟΚΟΥ Bogen im Futteral.

Monogramm.

R. 6

Anch hier scheint mir Koehler 2) das richtige getroffen zu haben. Wenn anch Königshilder in der Zeit, in welcher jener "Spartocus IV« regierte, auf Diadoehenmünzen erscheinen, sind wir doch nicht berechtigt, die schlechte, flache Münze mit dem runden € in eine so frühe Zeit zu setzen; sie muss, wie Styl nnd Inschrift beweisen, später, lange nach Alexander geprägt sein. Ob, wie Koehler meint, nach den Leuco-Münzen mit Herakleskopf, möchte ich nicht behaupten.

Anch sür die seltenen Stateren des Pacrisades kann unmöglich die Zeit der Diadochen, in welcher Paerisades II. regierte, von 289 v. Ch. an, gelten. Eckhel gab die Münzen an Paerisades I., ohne ein Original gesehen zu haben. Visconti's Ideen sind sür Münzbestimmungen jetzt nicht mehr gültig; Styl und Schriftcharakter zwingen uns, diese Münzen, welche sich den roben, wohl nach Lysimachus Tode in Byzanz geprägten Lysimachus-Stateren anschliessen, einer späteren Zeit zuzuweisen, wenn auch kein zwingonder Grund vorhanden ist, sie, wie Koehler meint 3), demjonigen Paerisades zuzutheilen, dessen Strabo als des Haigisädov τοῦ Μιθριδάτη (dem Grossen) παρα-δόντος τὴν ἀρχὴν gedenkt 4).

Es ist bei der steten Wiederholung der Namen Leuco, Spartocus, Paerisades schwer, die ohen besprochenen Münzen irgend

<sup>1)</sup> Mus. Kotch. II, 30.

<sup>3)</sup> Serapis 1, 59.

<sup>2)</sup> Serapis 1, 45 ff.

<sup>4)</sup> Strab. C. 310.

wie sicher zuzntheilen; nur das scheint mir gewiss, dass keine derselhen auch nur annähernd an Alexanders des Grossen Zeit hinanreicht.

Der Versuch, die Reihe der bosporanischen Könige des Spartokidengeschlechtes nm einen neuen, unbekannten König B zu vermehren 1), ist missglückt; es ist die hekannte von Köhne 2) beschriebene Münze des Eubiotus, wie ich bereits früher nach Ansicht der Münze selbst gesagt habe. Der Palmzweig mit Band war im Catalog Lemmé irrig für eine Schlange angesehen worden.

Ich komme nnn zu einer der schönsten und merkwürdig-Bewichten Münzen des pontischen Reiches, welche, bisher völlig unbekannt, vom Berliner Museum von Herrn Lambros in Athen angekauft wurde.





Hf. Bärtiger Kopf des Königs mit Diadem.

Rf. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΙΘΡΑΔΑΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ. Persens, der Stammvater der achaemenidischen Könige, stehend, von vorn, in der Rechten das Mednsenhaupt, in der Linken die Harpa. Oben das Achaemenidenabzeichen, Mondsichel und Sonne.

R. 16,85 Grm.

Ein Mithradates, welcher die Beinamen Philopator nnd Philadelphus führt, scheint historisch nnbekannt. Das Bildniss,

<sup>1)</sup> Catal. Lemmé Nr. 194. . 2) Mus. Kotch. II, 54.

von ausgezeiehnet schöner Ausführung und hohem Relief, wie die hekannten, Mithradates dem vierten von Waddington zngeschriehenen Münzen und die Pharnaees' I. 1), hat entschiedene Familienähnlichkeit mit den Köpfen dieser heiden Fürsten, und fast könnte man geneigt sein, in vorliegender Münze Mithradat den vierten in spätem Lebensalter zn erkennen. Bei der langen Regierung dieses Fürsten - er regierte etwa fünfzig Jahre und starh um 190 v. Ch. - würde es nicht nnwahrscheinlich sein, dass seine früheren Münzen nur den einfachen Königstitel, seine späteren aher danehen noch zwei Beinamen tragen. Im Funde von Amasia 2) waren aher die Tetradrachmen Mithradates' IV. mit dem einfachen Königstitel und dem sitzenden Zeus völlig frisch und intact, was, da sie zusammen mit Münzen seines Nachfolgers Pharnaces' I. gefunden wurden, auf eine in der letzten Regierungszeit des Königs stattgehahte Prägung deutet. Für früher als diese Tetradrachmen Mithradat's IV. mit sitzendem Zeus möchte ich aber nuser Unicum sieher nicht halten, eher ist es später; der Perseus der Rückseite hat in Styl nnd Haltung nnverkennhare Aehnlichkeit mit der pantheistischen Figur auf den Münzen Pharnaccs des ersten, und man könnte in der Häufung der Beinamen hei nnserem nenen Mithradat überhaupt ein Zeichen später Ausprägung erkennen: noch Pharaces I. hegnügt sich mit dem hlossen Königstitel. Dann hliebe für nnsere Münze nur Pharnaces' I. Sohn und Nachfolger, Mithradates V. 3), der Vater Mithradates' VI., des Grossen, ührig. Von den Schriftstellern, Straho and Appian 1), wird dieser Vater Mithradates des sechsten aher nicht Philopator und Philadelphus, sondern Energetes genaunt, and ans Vaillant ist anch eine ver-

<sup>1)</sup> Waddington, mol. de Numism. II, erster Artikel: trouvaille d'Amasia.

Waddington i. c. Diese Stücke sind jetzt in allen grossen Sammlungen.
 Koehne (Mus. Kotch. II. 93) giebt ihm die Zeit von 157-123. Mit Sicherheit lässt sich hier nichts bestimmen.

<sup>4)</sup> App. Mi. cap. X. Strab. C. 477.

schollene Silhermunze (Tetradrachme?) hekannt, welche diesen Titel zeigt 1):

Hf. Kopf des Königs mit Lorbeerkranz rechtshin.

# Rf. BAΣΙΛΕΩΣ ΜΙΘΡΑΔΑΤΟΥ EYEPΓΕΤΟΥ Stehende Figur mit Adler auf der Rechten und Palmzweig. Im Felde Monogramm und FOP, d. i. 175 der pontischen Aera, 124 v. Ch. R. 5.

Aber schon der Lorbecekranz des Königskopfes macht diese Münze bedenklich. Dass Fälscher schon in früber Zeit gerade diese Partie der Numismatik vielfach cultivirt baben, beweisen die Massen ziemlich alter falseber Stempel Mitbradates des sechsten, einer sogar als kolossales Goldstück ausgeprägt (Berliner Museum); anch eine andere interessante Fälschung, ehenfalls im Berliner Museum<sup>2</sup>):

Hf. Unhärtiger Kopf mit Diadem, rechtshin.

Rf. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΙΟΡΑΔΑΤΟΥ, zwei Monogramme, KO im Abschnitt. Sitzender Zeus aëtopborus linkshin. 
R. 7.

Diese verfälschte Münze ist offenhar der Abguss einer Tetradrachme Alexanders des Grossen, die zn einem »Mithradates« verarbeitet ist.

Wir mussen also, was Mithradates V. Euergetes anlangt, Waddingtons Worten heistimmen: on ne connaît pas de médaille certaine de Mithradate V. Evergète . . . Mithradate Evergète a dû cependant battre monnaie, comme ses prédécesseurs et son successenr; espérons qu'une tronvaille nouvelle fournira hientôt quelques échantillons, et viendra compléter cette interessante série. — Wenn wir nun aber anch keine absolut sichere Münze

<sup>1)</sup> Koehna l. c. 96.

<sup>2)</sup> Auf die Nützlichkeit grosser Sammlungen von Fälschungen braucht wohl nicht weiter hingewiesen zu werden.

Mithradates' V. Energetes kennen, so ist es doch wahrscheinlich, dass Waddingtons Hoffnung in Erfüllung gegangen ist und dass das Berliner Unicum, welches sicher dieser Dynastie angehört, eine den Typen Pharnaces' I. verwandte Rückseite zeigt und sich durch gehäufte Beinamen als eine wahrscheinlich spätere Münze documentirt, diesem von den Schriftstellern Euergetes genannten fünften Mithradates angehört.

Die merkwürdigsten neu entdeckten Denkmäler aus Mithradates' VI. Eupator Regierungszeit, die mit seinen Typen geprägten Tetradrachmen seines Sohnes »Ariarathes«, den der Vater (wahrscheinlich aber »mutato nomino«) znm Könige von Cappadocien machte, sind bereits im ersten Artikel dieses Bandes von Friedlaender sachgemäss besprochen wordeu. Hier mag die Wiederholung der Abbildung dieses merkwürdigen Stückes, aus der Berliner Sammlung, genügen 1):



Schon im angeführten Artikel Friedlaenders ist auf die weite Verhreitung der Typen Mithradates des Grossen und seines Einflusses auf die Münzprägung aufmerksam gemacht worden, die ein wenn auch beschränktores, doch ähnliches Bild gewährt wie die Münzen Napoleons und der von ihm gestifteten Reiche. Wir sehen Mithradat's Sohn in Cappadocien genan die Typen des

<sup>1)</sup> Ueber die Unsicherheit der Chronologie jener Occupation Cappadociens durch Mithradates s. Mommsen röm. Gesch. II, 279 Anm. Um 99 v. Ch. war Mithradat schon in Cappadocien.

Vaters uachahmeu, wir finden den Kopf des Mithradat auf selteueu Kupfermünzen von Smyrna 1), wir seheu, wie die zu Mithradat's Reiche gehörenden griechischen Städte des schwarzen Mceres, Panticapaeum, Amisus, Chahacta sein Ahzeichen, deu trinkeuden Pegasus (und einmal, hei Panticapaeum, den weidendeu Hirseh), auf ihre Müuzen setzen. Das ehenfalls dem Mithradat zeitweise unterworfene Chersonesus zeigt ehenfalls Mithradat's weidenden Hirsch 2), am deutlichsten folgende von den hekannten ein weuig ahweicheude Münze, die mir Herr Fenardent freundlichst mittheilte:

Hf. Artemiskopf mit Köcher rechtshiu.

Rf. Weidender Hirch rechtshiu, im Abschnitt XEP, ohen ein Monogramm, das Ganze in einem leichten Kranz.

Æ. 4.

Die athenischen Münzen mit Aristion's, endlich die mit Mithradates' Namen und Titel und wohl auch die gleichzeitigen mit dem Beamtenuameu Ariarathes 3) zeigen uns den Einfluss des Königs auf die Verhältnisse der griechischeu Halhinsel; eudlich gewährt der Aureus der italischeu Bundesgenossen mit den Typen von Amisns: Bacchuskopf und Cista mit Thyrsus nud Löwenfell 1), uud der Bundesgenosseudenar mit der Landung der erwarteten Hülfe des Mithradat 5) das iuteressante Beispiel der Verhindung der aufständischen Italioten mit dem Könige, iu welchem sie, wie die Athener und Kleinasiaten, ihren Befreier hofften. Mir scheint diese von Bompois herrührende Dentung der Goldmünze des Minins Jegius doch nicht so gewagt und zweifelhaft: die Münze, deren Abdruck mir vorliegt, zeigt sogar in Einzelnheiten, in der Anordnung des Krauzes, des Löwenfells

<sup>1)</sup> M. III, 217, 1210. Ein sehr schönes Exemplar in Berlin.

<sup>2)</sup> Kochne Mus. Kotch. 1, 134.

<sup>3)</sup> S. oben S. 22S.

<sup>4)</sup> Friedlaender, Oskische Münzen S. 73

<sup>5)</sup> Friedlaender 1. c. S. 84. Taf. X, 13.

tiber der Cista u. s. w. eine so vollständige Uebereinstimmung mit den späten, wohl dem Mithradates gleichzeitigen Kupfermunzen von Amisus, der Hanptstadt des Königs, dass ich Bompois' Ansicht: das ungewöhnliche Werthstück - ein Goldstück, vom Gewichte des attischen Staters, gleich der sonst in diesor Zeit völlig unerhörten Ansprägung eines Goldstaters in Athen mit Mithradates' Namen - mit den gänzlich nnitalischen Typen von Amisns 1) sei eine anf die Gesandtschaft und das Bündniss der Italioten mit Mithradates geprägte Munze, für mehr als eine geistreiche Hypothese halten möchte. Hat doch Friedlaender selhst, der Gegner dieser Ansicht, mit Glück und Wahrscheinlichkeit den Bundesgenossendenar mit den heiden sich die Hände reichenden Kriegern and dem Schiff auf das Bündniss mit Mithradat gedentet. So gewähren uns denn Mithradates Enpator's Münzen ein Bild seiner Unternehmungen: ausgehend von seinem Reiche erscheinen an ihn erinnernde Aufschriften und Münzbilder in den Kitstonstädten des schwarzen Meeres, in Cappadocien, in Ionien, von da nach der grieobischen Halbinsel übersetzend und endlich nach Italien ühergreifend.

· Als numismatisches Curiosum sehliesst sich der Prägung des Mithradates die Ausmünzung einiger Tetradrachmen mit Alexanders des Grossen Typen und Inschrift in Odessus 2), mit dem unverkennharen Bildniss des Mithradat statt des Herakles, oder richtiger mit einem »Mithradatisirton« Herakles, an.

A. v. Sallet.

1304

<sup>1)</sup> Denn der abweichende Denar des C. Vibius Varus Coh. Taf. XLI, 18 hat nichta mit dem Aureus zn thun. Varus ist ein Monetar unter den Triumvirn.

<sup>2)</sup> Friedlaender in diesem Band S. 15,

# Veber Einstempelungen auf Silbermünzen der römischen Republik.

Bei Gelegenheit der Bespreehung der auf römischen Denaren der Repnhlik und der ersten Regierungszeit des Kaisers Augustus vorkommenden Contremarken Vespasians in Band III 1876 dieser Zeitschrift, hemerkte ich S. 372 nnd 373 (S. 21 u. 22 des erweiterten Separatabdrucks) das Vorkommen einer anderen Art von Einstempelungen, deren Wesen noch nicht erklärt, ja denen bis jetzt noch nicht die Beachtung geschenkt worden ist, welche sie verdieuen. Ich glaube somit der erste zu sein, der diese Einstempelungen in ihrem Zusammenhange hehandelt, und wenn auch aus diesen Beohachtungen hier noch keine Schlüsse gezogen worden sind, die Bedeutung dieser Marken noch immer der Lösung harrt, glauhe ich in diesem Punkte immerhin einen Schritt vorwärts gethan zu hahen, wenn ich die bis jetzt erwiesenen Thatsachen kurz zusammenfasse.

1. Die Marken bestehen in lateinischen, selten griechischen Buchstahen, nicht häufig als Monograum zusammengefasst, vielleicht auch in Zahlen, da üher V und X sich nicht entscheiden lässt, in Punkten, Strichen und Bogen, welche oft in so grosser Menge die Seiten der Münzen hedeeken, dass eine Entzifferung absolut unmöglich ist. Diese Zeichen sind mit einem scharfen Stempel, stets vertieft eingeschlagen, jedoch nur leicht, da sich die Form derselben vielfach nicht vollständig auf der Münze abgezeichnet hat; Hanpt- nud Rückseite sind öfters gleichzeitig

damit versehen, hei nur einem Stempel scheint die Hs. indessen zu tiberwiegen. Meist findet man jeden Stempel nur einmal anf derselben Scite der Münze eingeschlagen, selten doppelt, wie anf dem Denar des L. Fan. C. Crit. meiner Sammlung VV; diese Verdoppelung nöthigt uns tibrigens, V hier als Buchstahen anfzufassen, nicht als Zahlzeichen, da sonst wohl X stehen würde.

- 2. Die Marken finden sich auf Denaren und Quinaren, abgestempelte Victoriate and Sesterzen sind mir jedoch nicht vorgekommen, welcher Umstand sich vielleicht auf die verhältnissmässige Schenheit heider Nominale zurückführen lässt. Auf den Münzen der ältesten Zeit begegnen die Abstempelungen seltener, mehren sich aber auffallend rasch gegen Ende der Republik und scheinen ibren Höhepunkt bei den Legionsdenaren des Antonins erreicht zn haben, auf welchen die Form O resp. schlecht ausgeprägt C, o oder O, das Uebergewicht zu hahen scheint. Nicht immer sind die contremarkirten Münzen stark vernntzt, oft sogar gut und vorztiglich erhalten, wie nus deu unter 3 und 4 aufgeführten Verzeichnissen horvorgeht. Auf gefutterten Münzen - meiner Sammlung wenigstens - habe ich nie Einstempelungen gefunden, das Einschlagen der Marke ist also nicht oin Prufstein zum Erkennen der Plattirung gewesen, eber scheint das Umgekehrte, die vollbaltig silbernen damit zu bezeichnen, beahsichtigt zn sein.
- 3. Ucher das hohe Alter dieser Einstempelungen kann keiu Zweifel herrschen; es lässt sich nachweisen, dass sie noch zur Zeit der Republik, wenigstens in der letzten Zeit derselben entstanden sind; deun einmal ist die Form der eingeprägten Bnebstaben durchans die alterthitmliche der Republik, wie z. B. MOPS, dann aber habon sich in zwei Schätzen von Familiendenaren derartig abgestempelte Stücke gefunden:

Won einem vor mehreren Jahren in Italien entdeckten Munzschatze, der sonst ohne Bodentung war, gelangten 20-30 Denare, worunter vier mit Marken, in meinen Besitz. Die Denare ehören folgenden Münzmeistern an:

| F   | Blacas-Nr. |                                |       |           |
|-----|------------|--------------------------------|-------|-----------|
|     | 229        | CN·LENTVL.                     | venig | vernutzt. |
|     | 267 c.     | M.PLAETORI.CEST.               | -     | -         |
| 1   | 276 b.     | A.PLAVTIVS AED.CVR. Cauf Hy    | r. –  | , -       |
|     | 278.       | CAESAR.                        | -     | -         |
|     | 279.       | M. ACILIVS III VIR.            | -     | -         |
|     | 280 b.     | PAVLLVS TER.                   | -     | -         |
|     | 280 c.     | LIBO. Q anf Hf.                | -     |           |
|     | 281 c.     | (M. Lepidus).                  | ve    | rnutzt.   |
|     | 290 a.     | P-FONTEIVS P-F-CAPITO III VIR  | . we  | n. vern.  |
|     | 295.       | PHILIPPVS. S auf Hf.           | wi    | e nen.    |
| p37 | 2968.      | C.MEMMI.C.F. O auf Hf.         | we    | n. vern.  |
| fg- | 297 8      | Q POMPEL RVF                   | wi    | e neu.    |
| p.  | 532        | CAESAR (Tropaeon und Gallier). |       | 2 mg      |
| p.  | 543.       | T-CARISIVS.                    |       | 32        |
| p.  | 543.       | M. CORDIVS RVFVS.              | stemp | elfrisch. |
| p.  | 545.       | L.PLAVTIVS PLANCVS.            |       | -         |
| p.  | 548.       | C.VIBIVS.C.F.C.N.PANSA.        | wi    | e neu.    |
|     |            |                                |       |           |

Ein zweiter Schatz von etwa hundert Denaren, gefunden am Anfange der seehziger Jahre im holländischen Denekamp (C. L. Grotefend in: Bonner Jahrbücher Heft XLIX und im Numismatisch-sphragistischen Anzeiger 1871 p. 49. 50), enthielt zehn Denare mit Gegenstempeln.

| Blacas-Nr. |                       |       |   |  |
|------------|-----------------------|-------|---|--|
| 124.       | C-SERVEILI · M·F·     | Abst. | C |  |
| 163.       | CN·BLASIO·CN·F·       | -     | C |  |
| 175.       | L·MEMMI.              | -     | X |  |
| 250 a.     | A.POST.A.F.S.N.ALBIN. | -     | С |  |
| 257 e.     | M.VOLTEI·M·F·         | _     | 0 |  |
| 259a.      | CN·LEN·Q·             | -     | М |  |
| 262.       | L.FARSVLEI-MENSOR.    |       | F |  |

| Blacas-Nr. $284 c$ . | Q·CASSIVS·                        |           |                                   | Abst. O     |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| 290 a.               | P. FONTEIVS P. F. CAPITO III VIR. |           |                                   | - Я         |
| р. 554.              |                                   |           | DIVS M·F·                         | - M         |
| A 17.                | C                                 | . 1. 1    |                                   | Mrn         |
|                      |                                   |           | s gebe ich ein Verzeichniss der l |             |
|                      |                                   |           | che deutliche Contremarkeu trag   |             |
| Bl. 280 c.           |                                   |           | LIBO.                             | veruutzt.   |
| 173.                 |                                   | •         | L.FLAMINI.CILO.                   | -           |
| p. 542.              |                                   | •         | M.POBLICI.LEG.PROPR.              | -           |
| 279.                 |                                   | •         | M.ACILIVS III VIR.                | -           |
| 235.                 |                                   |           | L·FAN·C·CRIT.                     | wenig vern. |
| 295.                 | Α                                 | Rf.       | G Hf. P.CRASSVS M.F.              | -           |
| $254. \cdot$         | В                                 | ·Hf.      | L·PAPI.                           | -           |
| 276  b.              | С                                 | Hf.       | A-PLAVTIVS AED-CVR.               | -           |
| 167 b.               | -                                 | Hf.       | Q·CVRT·M·SILA.                    | schr vern.  |
| p. 542.              | D                                 | Hf.       | M.POBLICI.LEG.PROPR.              | -           |
| p. 532.              | -                                 | IIf.      | CAESAR (Tropaeou und Galli-       | er). –      |
| p. 554.              | F                                 | Hf.       | L.MVSSIDIVS LONGVS (Cor           | nitien)     |
| р. 547.              | G                                 | Hſ.       | P.SEPVLLIVS MACER.                | -           |
| р. 539.              |                                   | Hf.       | Q-SICINIVS III VIR.               | -           |
| 197.                 | N                                 |           | M·HERENNI.                        | _           |
| 284 c.               | 0                                 | •         | Q·CASSIVS.                        | _           |
| 290 a.               | _                                 | -         | P-FONTEIVS P-F-CAPITO III         | VIR. wenig  |
| 2963.                | _                                 | *         | C.MEMMI.C.F.                      | vern.       |
| 256 a.               |                                   | -         | L.PROCILI.F.                      | _           |
| р. 543.              | -                                 | •         | T-CARISIVS III VIR (Biga).        | _           |
| p. 548.              |                                   | -         | ALBINVS BRVTI.F.                  | sehr veru.  |
| 280 c.               |                                   | -         | LIBO.                             | wenig vern. |
| p. 650.              | R                                 |           | CAESAR (Tropacon und 111).        |             |
| p. 030.<br>295.      |                                   |           | PHILIPPVS.                        | wie neu.    |
| 236.                 |                                   | •         | Q.ANTO.BALB.PR.                   | wenig vern. |
| 234.                 |                                   | •         | L-JVLI-BVRSIO.                    | sehr vern.  |
| •                    |                                   | •         |                                   | BOBE TOTH.  |
| .94.                 | X                                 | $m_{j}$ . | Diana in der Hirschbiga.          | _           |

| . 292.  | Σ  | Hſ.     | C. HOSIDI-C.F. GETA III VIR | R. sehr vern. |
|---------|----|---------|-----------------------------|---------------|
| р. 539. | -  | Hf.     | C.COPONIVS PR.              | wenig vern.   |
| 280 c.  | ф  | Hf.     | LIBO.                       | sehr vern.    |
| 280 a.  | E. | Hf.     | PAVLLVS TER.                | wenig veru.   |
|         | 8  | $H\!f.$ | L.ANTONIVS COS. (mit M.     |               |
|         |    |         | NERVA PROQ.).               | sehr vorn.    |

Die vorletzte Marke weiss ich nicht zu deuten, sie ist vielleicht aus 7 durch Ueberstempelung von C eutstanden, bei der letzten, die dem etruscischen Zahlzeichen für 1000 sich uähert, ist die Möglichkeit der Entstehung durch Doppelschlag des O nicht ausgeschlossen.

Bremen.

M. Bahrfeldt.

# Zur Pommerschen und Meklenburgischen Münzkunde

I.

### Der Münzfund von Hohenwalde.

Die Seltenheit der herzoglich Pommerschen Denare ist jedem Münzsammler hinlänglich bekannt 1), ihr entpricht die Thatsache, dass ans ihnen bestehende Münzfunde noch nicht zur Kenntniss gclangt sind, abgesehen von zweien, in denen sie jedoch anscheinend nur in wenigen Stücken vereinzelt neben Brandenburgern, Meklenburgern u.a. aufgetreten sind; sie sind beschrieben in den Bl. f. Mzkde. I, Nr. 19, and in meiner Pommerschen Münzknnde<sup>2</sup>) S. 75, leider ist nns aber über die Stückzahl und das Mischuugsverhältniss heider Fundo ebensowenig etwas überliefert als über den Ort ihrer Ansfindung. Demnach ist es ein hohes Glück, das uns in den Besitz eines solchen Schatzes von beträchtlichem Umfange gesetzt hat, der anf Pommerscher Erde gefunden ist and demznfolge anoh tiberwiegend Pommersche Gepräge, ansser ihnen aber, einen einzigen Würzburger Denar abgerechnet, nur Meklenburgische enthält, denen Brandenburgische nnr in ganz wenigen Bruchstücken beigemischt waren. Eine kleine Probe dieses Fundes ist bereits im II. Bde dieser Zeitschrift S. 141 von Hrn. Bardt veröffentlicht worden, der den von ihr gelieferten Ineditis vollo Gerechtigkeit hat widerfahren lassen;

<sup>1)</sup> Bei Welzi v. Welienheim sucht man sie vergebens, auch Reichel besass, abgesehen von dem älteren Bogislans I, nur 4 stumme, keinen einzigen Schriftdenar.

<sup>2)</sup> Pommerns Münzen im Mittelalter (Berlin 1864) lat der Titel des Buches, das ich hier mit D. P. citire (s. auch Berl. Bl. 1, 154), wogegen ich die Nummer des sogleich zu erwähnenden Bardtschen Aufsatzes mit B. anführe.

mir liegt jetzt die grosse Masse vor, welche im Wesentlichen jener Probe entspricht, namentlich durch das gänzliche Fehlen ungestückelter Brandenburgischer Münzen nuffällt, danehen aber doch viele Abarten und mehre Haupttypen liefert, welche dort nicht vertreten waren und theilweis noch neu sind. Fast noch höheres Interesse als wegen dieser Nova bietet aber unser Schatz dadurch, dass er vermöge der chronologisch gesicherten Schriftdenare die Umlaufszeit so vieler Pommerschen und Meklenhurgischen schriftlosen Brakteaten hestimmt, denen mnn einst ein geringeres Alter zuerkannt hat, und dass er ferner den Pommerschen Ursprung einiger hisher verkannter Münzen darthut.

Bevor wir aher zur genaueren Betrachtung der einzelnen Münzen unseres Fundes übergehen, ist noch ohiger Ausspruch, dass derselbe, 1873 auf dem Gnte Hohenwalde 1) bei Arnswalde entdeckt, dem Pommerschen Boden entstamme, näher zu begründen, denn Arnswalde gehört heute, und gehörte schon 1281 zur Brandenburgischen Neumark; in dem gedachten Jahre stellten nemlich die Markgrafen Johann Otto und Konrad in Arnswalde eine Schenkungsnrkunde für das Kloster Chorin ans, und ehenso ist in den folgenden Jahren (1289, 91 und 99 n. s. w.) die Anwesenheit der Brandenburgischen Markgrafen in dieser Stadt nrkundlich helegt. Aber dass zu der Zeit, wo unser Schatz der Erde anvertraut worde, die 1269 zuerst erwähnte Stadt2) oder wenigstens die in ihrer Nühe helegene Fundstelle in Pommerschem Besitz gewesen, das ist schon a priori anznnehmen, denn sonst wäre das gänzliche Fehlen Brandenburgischer Gepräge durchans nnbegreiflich. Und die Urkunden gehen allerdings für diese Annahme einen Anhalt. Denu während nach einer Schenkungsnrkunde des Herzogs Wladislaw von Polen für das Kloster Colhatz

<sup>1)</sup> So nach H. Bardt; nach meiner Quelle beim Dorfe Schönfelde unweit Arnswalde; es kommt nicht viel darauf an, welche Lokalität die Fundstelle treffender bezeichnet, und bleibe ich daher bei der älteren Angabe stehen.

<sup>2)</sup> Kletke, reg. hist. Neomarch, S. 22.

v. J. 1233 ) die dortige Gegend damals polnisch war, belegte 1269 der päbstliche Bevollmächtigte Albert den Pommernherzog Barnim I, den Abt von Colbatz und mehre Pommersche Edle mit dem Banne, woil sie dem Johanniterorden Gitter vorenthielten, unter denen anch mehre nm Arnswalde gelegene genannt werden 2). Und nach der dem Raumerschen Landhnehe der Neumark beigegebenen Karte war Hohenwalde sogar im J. 1337 noch in Pommerschem Besitze.

Wir müssen nach allem Gesagten glauhen, dass zn der Zeit, wo unser Fund niedergelegt worden (gegen Endo des dritten Viertels des XIII Jahrhunderts), der Fundort pommerisch gewesen, und dass in Pommern für die sehweren Brandenburger Münzen kein Ranm war, oder dass die Landesmünze den Bedarf vollkommen deckte, und man nehen ihr nur noch die gleichwerthenden und ühnlich gestalteten Meklenburger zuliess. Wenden wir uns nunmehr zur Beschreibung der einzelnen Stücke, wobei jedoch zu bemerken, dass eine Anzahl undeutlicher Brakteaten sich nicht hat klassisieiren lassen.

### A. Pommern.

Herzog Barnim 1, 1220-1278, allein seit 1264.

1) Ueber Mauerzinuen der Herzog, halben Leihes, mit Schwert und Fahne, das Haupt von einem mit Pfauensedorn geschmückten Helme bedeckt. Rf.\*BARNEM: DVX, Greisenkopf linksbin<sup>3</sup>). (10 Ex. = 4,45 gr.) Tas. IV, Nr. 1. 116 Ex. 4)

D. P. S. 14 Anm. +, Bl. s. Mzkde I Tas. XV, 196. Bardt Nr. 3.

<sup>1)</sup> v. Raumer, Landbuch der Neumark S. 35.

Ich verdanke diese geschichtlichen Nachrichten grösstenthells der Gefälligkeit des Herrn Staatsarchivars Dr. v. Bülow zu Stettin.

<sup>3)</sup> Din Ausdrücke Rechts und Liuks nehme Ich nicht im heraldischen Siune, sondern im gewöhnlichen Wortverstande.

<sup>· 4)</sup> Die Stücke des Bardtschen Antheils sind bluzugerechnet.

Bei Ahfassung meiner Pomm. Mzgsch. war mir dieser Denar noch nie zu Gesicht gekommen, daher dessen Beschreihung nach dem unvollkommenen Exemplare hei Grote unrichtig ausgefallen, namentlich der Herzog als sitzend hezeichnet ist.

- \*BARNIM Greifenkopf links. Rf. Stern in einer Einfassung von 4 Sternen und 4 Rosetten. (10 Ex. = 4,17 Gr.) 55 Ex.
   D. P. Taf. I, 8. B. 2.
- 3) Der Herzog mit zwei Lilienstäben (oder Helleharden).
   Rf. Kreuz mit BTRO3 in den Winkelu. (6 Ex. = 2,59 Gr.,
   Durchschnittsgewicht 0,43 Gr.)
   D. P. Taf. IV, A. 3.
- 4) Sphärisches, in Kleehlätter auslaufendes Dreieck (Schächer-kreuz), an jeder Seite ein Greifenkopf. Rf. wie Nr. 3. (7Ex.=3,17Gr., Dnrohschnitt0,45Gr.) Taf. IV, Nr. 2. 21Ex. Bl. f. Mzkde. I, Taf. XV, 198. D. P. S. 14 Anm. †

Anch hier ist meine frühere, nach Grote's nicht ganz genauer Abbildung gelieforte Beschreibung insofern unrichtig, als der Herzogsname nicht durch BARN, sondern durch BAROD ausgedrückt ist, daher eine berichtigte Abbildung hier ehenso wie bei Nr. 1 geboten erschien.

5) Dieselbe H.S. Rf. R in einem Kreise, den statt der Schrift 15 Ringel umgehen. (B. S.) 4 Ex. = 1,95 Gr., Durchschnittsgew. 0,49 Gr.) Taf. IV, 5. 13 Ex.

Erst durch nusern Fund ist diese Münze ans Licht gebracht, die um so schätzbarer ist, als sie das Vaterland der folgenden bisher verkannten nachweist. Sehweigt sie auch, gleich allen folgenden, üher ihren Urheber, so werden wir ihn doch wohl ebenfalls in Barnim I zu suchen haben, da die beträchtliche Anzahl seiner vorstehenden Gepräge in Verbindung mit der Fabrikähnlichkeit es glauhlich erscheinen lässt, dass die Vergrabung noch bei seinen Lehzeiten stattgefunden hat. Freilich ist nicht zu versehweigen, dass die grössere Anzahl der vorstehend unter

Nr. 1-5 beschriebenen Denarc sich in einem sehr mangelhaften 1) Zustande befunden hat, und darnach wäre es, besonders wenn wir ihre Prägung in Barnims I letzte Jahre setzen, wohl möglich, dass Nr. 5 oder die eine und andero der uachstehenden Münzen auch in der nächsten Zeit nach Barnim I geprägt wäre, also unter seinem Sohne Bogislaus IV, der, seit 1276 Mitregeut seines Vaters, nach dessen Tode als Vormuud seiner Bruder Barnim II († 1295) and Otto († 1344) die Herrschaft sübrte, bis er 1295 mit seinem genannten Bruder Otto die bekannte Landestheilung (Wolgast, Stettin) vornahm. Wie dem auch sei, so ist gewiss, dass das A der Rf. nicht, wie man glanben möchte, den Münzherrn andeutet, denn in Pommern, wohin doch die Greifenköpfe unserer Munze verweisen, gicht es keinen Herzog, dessen Name mit A anfinge. Da nnn auch die anderswo beliebte Sitte, die Jahrgänge durch Buchstaben zu bezeichnen, welche bisweilen das alleinige Gepräge bilden, in Pommern nicht Geltung gehabt hat, so bleibt wohl nichts tibrig als das A auf die Prägestätte zu beziehen, also auf Arnswalde, da Anklam auf Münzen stets Tanklim heisst. Dies hat schon Bardt ausgesührt, wohei freilich seine Annahme, dass Herzog Wartislaw IV unsere Münze als Vormand des Markgrafen Heiurich († 1320) habe prägen lassen, auf die erheblichsten Bedenken stösst. Historisch wäre dies vielleicht möglich, denn Wartislaw wurde 1319 als Vormund anerkannt, hielt sich 1319 sogar in Arnswalde anf, und betrachtete sich nach Heinrichs Tode als Horrn der Nenmark, bis Kaiser Ludwig 1323 die Mark soinem gleichnamigen Sohne verlich 2); aber wie soll man es erklären, dass die grössere Masse der Denare, alle mit Barnims Namen, wenigstens 40 Jahre Alter ist? Wir milssen vielmehr sagen: bedeutet A Arnswalde, so ist die Munze von Barnim I geschlagen, als er die Stadt in Besitz hatte. .

Diese Mangelhaftigkeit ist nicht immer eine Folge von Abnutzung, sondern
öfter auch der nachlässigen Prägung, die auch vielfach in blos einseitig ausgeprägten Exemplaren zur Erscheinung kommt.

<sup>2)</sup> v. Raumer, Landbuch, S. 10 u. 63.

Zwei gekrönte Köpfe zur Seite eines langen Kreuzes, dessen drei ohere Enden in Lilien ausgeben. Rf. wie Nr. 5.1 (10 Ex. = 3,93 Gr.)
 47 Ex.

B. 9. Köhne Zeitschr. V, Taf. IX, 20.

Richtig führt Köhne (V, S. 270 Anm.) ans, dass dieser Denar wegen seines geringen Gewichtes nicht Brandenburgisch sein könne, irrt jedoch darin, dass er ihn dem Herzog Alhrecht II von Sachsen (1260—1308) zuweist, ein Irrthnm freilich, den erst unser Fnnd anfgedeckt hat, denn ohne die vorhergehende Münze mit völlig gleicher Rs. würden wir ihn kanm erkannt haben. Das Gepräge der zwei gekrönten Köpfe ist wohl schwerlich ans sieh selbst herans, sondern nur für eine Nachahmung des Brandenburger Denars (Rau XVI, 21, Weidhas VI, 10) zu erklären; denn wenn wir anch in Pommern his 1264 die Vettern Barnim I und Wartislaw III als gleichzeitig regierend finden, so lassen sieh dech diese gekrönten Köpfe nicht auf sie beziehen.

- 7) Der Herzog zwischen zwei Helmen und zwei Ringeln.
   Rf. OTPLVORE vierhlättrige Rosette. (7 Ex. = 2,78 Gr.,
   Durchschnittsgewicht 0,4 Gr.) Taf. IV, 7.
   34 Ex.
- Bl. f. Mzkde. I, Taf. XV, 199. D. P. S. 15 u.75. B. 7. Die frühere Deutung auf Swatopluk II von Pomerellen habe ich schon a. a. O. auf Grund deutlicher Exemplare heseitigt, ohne jedoch eine Dentung der Umsehrift gehen zu können, die nm so sehwerer fallen dürfte, als wir heim Mangel eines Schrifttrennungszeichens nicht wissen, wo wir mit der Lesung zu heginnen haben.
  - 8) Der Herzog zwischen zwei Greisenküpsen und zwei Ringeln.
    Rf. Doppelliniges Kreuz mit einem Ringel in jedem Winkel.
    (7 Ex. = 2,7 Gr., Durchnittsgewicht 0,396 Gr.)
    25 Ex.
    Bl. f. Mzkde. I, Taf. XV, 201. D. P. I, 17. B. 5.

i) Ich zähle auf allen deutlichen Exemplaren nur 15, nicht 16 Ringel, wie Köhne angiebt; wegen Nr. 5 möchte die Zahl nicht gleichgültig sein.

9) Um ein Kreuz vier Köpfe, zwischen ihnen je ein Kreuzchen.
 Rf. Zwei die Rücken sich zukehrende Greife. (4 Ex. =
 1,67 Gr. Durchschnittsgewicht 0,41 Gr.)
 8 Ex.

Die Zutheilung dieses Denars an Wartislaw III und Barnim I nebst ihren Brüdern Barnim und Wartislaw, die ich früher, nnd nach mir Bardt beliebt hat, beruht auf einem historischen Schnitzer des Pommerschen Geschichtschreihers Bartholdt, der beide Vettern mit ihren Brildern gemeinschaftlich regieren lässt. Durch die unlängst erschienenen Klempin-Bülow'schen Stammtafeln werden wir helehrt, dass eine solche gemeinschaftliche Regierung von vier Herzogen nicht stattgefunden hat, und mttssen also auf eine derartige Deutung der vier Köpfe verziehten, ehwohl sie wegen ihres Mangels an geistlichen Ahzeichen eher solche Bezichnng znznlassen scheinen, als etwa auf die vier Evangelisten, die auf dem Polnischen Brakteaten Köhne II, Taf. XI, 11 dargestellt sein mögen. Vielleicht liessen sieh die beiden Greifo anf die Doppelherrschaft von Barnim I und Wartislaw III deuten, wenn nieht die unedirte Nr. 10 solches wieder in Frage stellte.

- 9a) Ehenso, aher vier Punkte statt der vier Kreuzchen zwischen den Köpfen.
  0,49 Gr. Taf. IV, 9a.
  1 Ex.
- 10) Der Herzog mit Sehwert (und Lanze?). Rf. wie Nr. 9. (0,5 Gr.) Taf. IV, 10.
- 11) Der Herzog mit Schwert and Lanzo. Rf. Der Greif links. (2 Ex. = 0,44 Gr., 0,45 Gr.) D. P. Taf. I, 12. 9 Ex.
- Dor Greif linkshin. Rf. Doppelliniges Kreuz in einer Einfassung von vier Bogon. Bl. f. Mzkde. I, Taf. XV, 200.
  D. P. S. 16, Nr. 16. (0,38 Gr., 0,4 Gr., 0,53 Gr.) 9 Ex.
- 13) Zwei einander zugewandte Greifenköpfe in den unteren Winkeln eines befussten Kreuzes. Rf. Greifenkopf linkshin unter einer Doppelstufe, anf welcher zwisehen zwei Thurmen eine Lilie. (10 Ex. = 4,33 Gr.)

D. P. Taf. III, 15. B. 4.

Ywei dnrch eine Mauer verhindene Thurme, zwischen ihnen zwei Ringel untereinander. Rf. Doppelliniges Krenz, in jedem Winkel ein Ringel. Köhne V, Taf. IX, 21. Weidhas Brdbg. Denare, III, 22. (10 Ex. = 4,41 Gr.) 34 Ex.

Köhne erklärt diesen Denar wegen einer entfernten Achnlichkeit der H. S. mit der Vorstellung des Stendaler Stadtsiegels für ein Erzeugniss der Münzstätte zu Stendal. Aber seine Fahrik ist nicht Brandenburgisch, so wenig als sein Gepräge, und die grosse Düune des Schrötlings, welche er, wie überhaupt das gunze Ansehen, mit unsrer Nr. 1 gemein hat, weist ihn noch bestimmter nach Pommern, als es sein zahlreiches Auftreten in diesem Funde ohnehin sehon thun würde, und bestätigt das von Bardt a. a. O. S. 143 Gesagte.

15) Breites Kreuz mit fünf Ringeln auf demselben. Rf. Kreuz in bogiger Einfassung.

D. P. Taf. IV, A. 8. (0,27 Gr.!1) 2 Ex. Nach Styl und Fundgenossenschaft Pommerisch.

Er wird kein Bedenken haben, die vorstehenden Gepräge sämmtlich als landesherrliche zu betrachten, nur das letzte und Nr. 12 könnten vielleicht eine Bezichung auf das Stift Cammin zulassen, welches ein silbernes Krenz in rothem Felde als Wappen führt. — Wenn ich nunmehr die Pommerschen Brakteaten nach Städten geordnet folgen lasse, so will ich damit keineswegs dieselhen für städtisch erklärt haben. Die Frage, ob eine Münze für landesherrlich oder für städtisch anzusehen, ist ja aus den Münzen selbst nicht zu heantworten, sofern nicht die Inschriften siehere Anskunft gehen, und die Archive lassen uns anch meistentheils im Stich, so dass wir gewöhnlich die nilgemeinen geschichtlichen Verhältnisse zu Rathe ziehen müssen. Und die zeigen uns in der Zeit, mit welcher wir es hier zu thnn haben — drittes, spätestens viertes Viertel des XIII. Jahrh.

i) Das Gewicht des zweiten Exemplares ist mir nicht bekannt.

- die Städte noch nicht zn solcher Machtentwickelung gelangt, dass wir bei ihnen den Besitz des Münzrechts voranssetzen könnten. Urknndlich ist überliefert, dass Anklam und Greifswald 1325 das Münzrecht, zunächst auf Zeit, von Wartislaw IV erkauften, Demin dasselbo znfolge einer Urkunde von 1292 schon damals hesass, Garz es 1330 erlangte, Pyritz 1326, Stettin 1345, Stralsund schon 1319. Aher hekanntlich stehen die Urkunden nicht immer im Einklange mit den Münzen, beide verhalten sich gewissermassen wie Theorie zur Praxis, die Urkunden stellen fest, wie es sein sollte, in der That aber gestaltet sich die Sache banfig anders, das erkanfte Münzrecht wird oft nicht ausgeüht. es wird wogen Missbranchs geschmälert oder entzogen, der Landesherr wusste aus seiner Erncuerung Vortheil zn ziehen u. s. w. Man könnte die Ungewissheit über die Eintheilung der Münzen in herzogliche nnd städtische loicht ertragen, wenn nur nicht hei so vielen wegen Unklarheit der Münzbilder auch darüber, anf welcho Ocrtlichkeit sio zurückzustthreu, so vielfache Unsicherheit hestände. Wenn man übrigens etwa für die städtische Eigenschaft dieser Brakteaten geltend machen wollte, dass sie städtische Zeichen tragen, so darf man doch nicht vorgessen, dass sie dem Eisenschneider weniger Raum hoten, als die Denare, also ausser dem Abzeichen der Münzstätte nicht wohl den Ausdrnck ihrer Beziehung zum Herzoge gestatteten. Damit wird denn eine Eintheilung unter die Herzogsmünzen fast zur praktischen Unmöglichkeit, und hat ans ähnlichem Grunde auch Köhne bei Anordnung der Brandenhurgischen Münzen sieh uicht anders zu holfen gewnsst, als dass er den grösseren Theil unter die Prägstätton vertheilt hat.

### Demin.

16) Brakteat mit der Lilie, in glattem Rande (zwei nach Grösse nnd Zeichnung etwas ahweichende Arten).
 0,38 Gr.,
 0,38 Gr.,
 0,52 G.,
 0,54 Gr.
 Taf. IV,
 16.
 5 Ex.

17) Ehenso, aher der Rand punktirt. (0,44 Gr., 0,48 Gr. Taf. IV, 17.

Auf allen durch Inschriften verhürgten Deminer Münzen erseheint wie auf dem Sekretsiegel der Stadt dasselhe Wappen, die Lilie, nnd so kann der Deminer Ursprung dieser Brakteaten wohl nicht ernstlich dadurch in Frage gestellt werden, dass auch Anklam gelegentlich einmal mit diesem Bilde gemünzt hat (D. P. Taf. II, 69). Anch Nr. 13 dürfte hier geprägt sein 1). Sehr interessant ist übrigens die auf Brakteaten dieser Gegeud fast beispiellose, in Süddentschland dagegen weitverbreitete punktirte Randverzierung, welche, soviel ich mich erinnere, nur noch bei einem Meklenhnrgischen Brakteaten (D. P. S. 77, Nr. 30) vorkommt.

### Greifswald.

- 18) Gekrönter Kopf mit vierzinkiger Krone. Glatter Rand.

  (6 Ex. = 2,5 Gr., Durchschnitt 0,42 Gr.)

  D. P. Taf. IV. 11.
- 19) Desgleichen, von anderer Zeichnung und mit dreizinkiger Krone. (5 Ex. = 2,26 Gr. Durchschnitt 0,45 Gr.) 5 Ex. Meklenbg. Jahrhch. Jahrg. XVII, Taf. Nr. 7.
- 20) Desgleichen, die Krone einem Hute ähnlich. Gestrahlter Rand. (0,34 Gr., 0,44 Gr., 0,44 Gr., 0,47 Gr.) Taf. IV. 20. 5 Ex.
- 21) Gekrönter Kopf ther einer von zwei Thürmen bewehrten Maner (oder einem Nachen?). Glatter Rand. (0,41 Gr., 0,42 Gr., 0,43 Gr.) Taf. IV, 21.
- 22) Desgleichen üher einem Halhmonde (oder mit Gewandung?).

  Glatter Kreis. (0,4 Gr., 0,41 Gr., 0,48 Gr., 0,62 Gr.!)

  Taf. IV, 22.

  4 Ex.

Diese Brakteaten hahen viel Kopfzerhrechens verursacht, man hat an Königsherg i/N., wohin doch ihre Fahrik nicht passt,

Ein neuer Beleg dafür, dass gleichzeitig an demselben Orte Brakteaten und zweiseltige Denare geprägt wurden, was Grote (Mzkde VII, 317) bezweifelt.

man bat auch an Dänemark 1) nnd Schweden gedacht, aber Masch znerst hat hei Beschreibung des Fundes von Malobow (Mekl. Jabrh. XVII) eine Zutheilung von Nr. 19 an Greifswald gewagt, gestützt auf Kretschmer's Mittheilung, dass noch jetzt ein Brakteatenstempel mit gekröntem Kopfe im Archive dieser Stadt anfbewahrt werde, sowie unter Bezngnahme anf den vou ihm damals edirten Greifswalder Schilling mit demselben Bilde (D. P. Taf. IV, 83). Dahei blieb freilich ein gewisser Zweifel insofern noch besteben, als dieser Schilling in das XV. Jahrb. gehört, und jener Brakteatenstempel auch ans späterer Zeit herrühren sollte, und man köunte daher fragen, ob nicht etwa Greißwald zuerst im XV. Jahrh. den gekrönten Kopf seinen Münzen anfgeprägt hat. Aber zum Glück wird a. a. O. Taf. 14 nach der äusserst getreueu nud eharaktervollen Kretsehmer'sehen Zeichnung eine Ahbildung des gedachten Stempels gegeben, ans weleher man ersieht, weshalh eigentlich derselbe für spätzeitig gehalten wurde, jedenfalls nur wegen seines gestrahlten Randes, den Lisch (Mekl. Jahrheh. XVI, S. 313, Anm.) der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts znschreiht. Diesen alten, zn jener Zeit allerdings entschnldharen Irrthum gründlich zu zerstören, ist aher ehen ein Verdienst, unsres Fundes. Anch der Jessener Münzfund, welcher Brakteaten von Anhalt und den Nachharländern aus dem Ende des XIII. Jahrh. begriff, enthielt einige Stücke mit gestrabltem Rande neben der grossen Mehrzahl mit glattem Rando (s. Stenzel nnm. Stud. S. 21). Dieselhe Wahrnebmung lässt uns ein vor wenigen Jahren hei Filchno (Prov. Posen) gemachter, grösstentheils ans unedirten Brakteaten verschiedenster Herknuft hestehender Fund machen, der aber anch einige Denare aus Barnim I. Zeit2) enthalteu haben soll. Endlich seho man auch den D. P. S. 75 Anhang A. beschriebenen Fund.

<sup>1)</sup> s. jedech Thomsen Katalog II Th.III, S. 152.

<sup>2)</sup> Darunter auch den von mir in dieser Zeitschrift III (Taf. 111, 6) veröffentlichten mit STETiN(e)C.

Nicht allein also, dass der gestrahlte Rand der Annahme eines höheren Alters für diesen Brakteatenstempel nicht im Wege steht, so ist derselhe im Gegentheil mit nusrer Nr. 20, namentlich einem Exemplare von minderer Dentlichkeit als das abgebildete, fast his zur völligen Congruenz ühereinstimmend. Zweifelhaft hleihen hiernach eigentlich nur Nr. 21 und 22, doch scheint mir kein Grund vorzuliegen, diese Gepräge von den ührigen zu trennen, du ja das Mittelalter es lichte, das eigentliche Münzhild durch Beizeichen zu verändern, um namentlich die verschiedenen Jahrgänge von einander zu scheiden. Eher möchte der Ursprung der folgenden Münze, welche ganz ahweichenden Styles ist, fraglich erscheinen.

23) Langhaariger Kopf von magerer Form, mit dreizinkiger Krone hedeckt. (0,38 Gr.) Taf. IV, 23. 1 Ex.

# Pasewalk.

24) Brakteat mit Greifenklaue. (0,31 Gr., 0,38 Gr., 0,39 Gr., 0,44 Gr.) (D. P. Taf. II, 86.) 14 Ex.

# Pyritz.

- 25) Brakteat. Sechshlättrige Rosette. Glutter Rand. (0,3 Gr.)
   (D. P. Taf. IV, A. 13.)
   1 Ex.
- 26) Vierhlättrige Rosette. Rand gestrahlt. (0,4 Gr., 0,41 Gr., 0,42 Gr.) (D. P. Taf. IV, A. 14.) 6 Ex.
- 27) Aehnlich, mit glattem Rande. (6 Ex. = 2,38, Durchschnitt 0,4 Gr.) Taf. IV, 27.

Wenn wir Nr. 25 wohl als Rose, das Wappenhild spätzeitiger Münzen und eines noch späteren Siegels (von 1543) dieser Stadt, ansprechen dürfen, freilich nicht ganz ohne Bedenken, ob nicht sechs Pfanenfedern dargestellt sind, so verstärkt sich dieser Zweifel noch für Nr. 26, welche das Gepräge von Nr. 7 trägt, und hei Nr. 27 wird sogar fraglich, oh nicht etwa ein Kreuz gemeint ist.

### Stettin.

- 28) Brakteat. Gekrönter Greifenkepf linkshin. Glatter Rand. (0,49 Gr.) Taf. IV, 28. 3 Ex.
- 29) Brakteat. Gekrönter Greifenkepf rechtshin. Glatter Rand.(0,48 Gr.) Taf. IV, 29.1 Ex.
- 30) Brakteat. Gekrönter Greifenkopf links. Gestrahlter Rand. (8 Ex. = 3,92 Gr., Durchschnitt 0,49 Gr.) Taf. IV, 30. 16 Ex.
- 31) Brakteat. Linksgekehrter Greifenkopf im Portal eines Thores. Glatter Rand. (8 Ex. = 4,04 Gr., Durchschnitt 0,5 Gr.) Taf. IV, 31.
- 32) Brakteat. Linksgekehrter Greifenkopf im Schilde. Glatter Rand. (0,36 Gr., 0,45 Gr.) Taf. IV, 32. 6 Ex.

### Stralsund.

- 33) Brakteat. Flagge linkshin, ohnc Beizeichen. Glatter Rand. (0,4 Gr., 0,53 Gr.) Taf. IV, 33. 2 Ex.
- 34) Brakteat. Flagge linkshin, darunter ein Ringol. Glatter Rand. (0,33 Gr., 0,43 Gr., 0,43 Gr., 0,47 Gr., 0,51 Gr.)
  Taf. IV, 34. 8 Ex.
- 35) Brakteat. Desgleichen, als Beizeichen eine Kngel. (0,32 Gr., 0,38 Gr., 0,39 Gr., 0,42 Gr.) Taf. IV, 35. 4 Ex.
- 36) Brakteat. Desgleichen, mit Strahl als Beizeichen. (0,36 Gr., 0,4 Gr., 0,41 Gr.) Taf. IV, 36. 4 Ex.
- 37) Brakteat mit dem Strahle; glatter Rand. (0,37 Gr.) Taf. IV, 37.
- 38) Ebenso, aber am Rande vier Kugeln. (0,39 Gr. 0,45 Gr.)
   Taf. IV, 38.
   4 Ex.

Man könnte nach dem eben Gesagten diese Stralsunder Münzen unter die fürstlich Rügischen einerdnen, sie würden alsdann von Wizlaw II. (1260-1302) sein.

#### Usedom.

39) Brakteat. Mit fünf Federn geschmückter Holm linkshin. Glatter Rand. (0,28 Gr.!) Taf. IV, 39. t Ex. Der mit zwei Reihen Pfanenfedern besteckte herzogliche Helm erseheint in dem etwa gleichzeitigen Sekretsiegel dieser Stadt, was die Zutheilung dieses durch seinen geringen Umfang und leichtes Gewicht auffallenden Brakteaten bis auf Weiteres rechtfertigen mag.

### · Bisthum Cammin.

40) Der sitzende Bischof, einen nnkenntlichen Gegenstand (Evangelienhuch?) anf der Rechten. Rf. Greif linkshin. (0,33 Gr.)
Taf. IV, 40.
1 Ex.

Ans dieser Zeit des Uehergangs von den alten grossen Denaren des XII. Jahrh. zu den kleineren des XIV. u. XV. Jahrh. waren hisher noch keine Denare bekannt.

- 41) Brakteat mit mitrirtem Kopfe, auf jeder (?) Seite ein Halbmond. Glatter Rand. (0,35 Gr.) Taf. IV, 41. 1 Ex.
- 42) Brakteat, links (vom Beschaner) Bischofskopf, rechts Bischofsstah. (0,43 Gr.) Taf. IV, 42.

  1 Ex. Ganz deutlich ist der Kopf nicht, und man möchte ihn vielleicht für einen Stierkopf halten, gähe es nicht einen ähnlichen (nnedirten) Camminer Brakteaten mit Bischofsstab links und Bischofskopf rechts.
  - 43) Braktcat mit Bischofsstab zwischen zwei Kngeln. Glatter Rand. (Zusammen 4,32 Gr., Durchschnitt 0,59 Gramm.) Taf. IV, 43.

# Meklenbarg.

Schlimmer noch als die Pommern sind ihre Meklenhurgiseben Nachbarn daran, sie hahen noch weniger Denare, dagegen eine Unzahl von Brakteaten, sämmtlich schriftlos und mit dem Stierkopf bezeichnet; aher sowenig diese als jene lassen eine Zntheilung an einen hestimmten Regenten, ja nicht einmal an ein bestimmtes Regentenhans zu, wie dies alles schon wiederholt, namentlich von Masch bei Besprechung des oben herührten Fnndes von Malchow ausgeführt ist.

Um so mehr ist ein genanes Verzeiehniss dieser Stierkopf-Brakteaten nebst Ahbildungen erforderlich, um durch die Funde mindestens eine siehere Zeitbestimmung zu gewinnen. Diese erhalten wir bier für eine bei Weitem grössero Anzahl der älteren Brakteaten, als sie der gleiehaltrige, aber so viel kleinero Malehower Fund bot.

- 44) Brakteat. Stierkopf in vierbogiger Einfassung. Glatter Rand. (0,4 Gr.) Taf. V, 44. 1 Ex.
- 45) Desgleiehen, aber ohne die Einfassung. (0,44 Gr.) Taf.V, 45.4 Ex.
- 46) Desgleichen, über dem Kopfe 3 Kugeln. (0,29 Gr.) Taf.V, 46.3 Ex.
- 47) Brakteat mit Stierkopf, über demselben Kreuz. Glatter Rand. 66 ... (0,39 Gr., 0,42 Gr., 0,45 Gr., 0,46 Gr., 0,46 Gr., 0,49 Gr.)

  Taf. V, 47.

  11 Ex.
- 48) Desgleichen, aber über dem Kopfe T. [0,36 Gr.] Taf. V, 48.
- 49) Desgleichen, statt des T ein Schild oder Dreicek. (0,44 Gr.)Taf. V, 49.3 Ex.
- 50) Glattrandiger Brakteat mit gekröntem Stierkopf. (0,35 Gr., 0,46 Gr.) Taf. V, 50. 8 Ex.
- 51) Aehnlich, aber die Krone ankerförmig. 8 Ex.
- 52) Brakteat. Stierkopf, tiber ihm ein Ringel. Glatter Raud.(0,39 Gr.) Taf. V, 52.2 Ex.
- 53) Brakteat. Stierkopf, zwischen den Hörnern Halbmond.
   Glatter Rand. (10 Ex. = 4,08 Gr.) Taf. V, 53.
   12 Ex.
- 54) Brakteat. Stierkopf über einem Halbmoude. Glatter Rand. (0,37 Gr.) Taf. V, 54. 6 Ex.
- 55) Brakteat. Stierkopf ohne Hörner, oben zwei Halbmoude. Glatter Rand. (10 Ex. = 3,76 Gr.) Taf. V, 55. 41 Ex.
- 56) Brakteat. Stierkopf, statt der Hörner Zweige. Glatter Rand. (0,48 Gr., 0,56 Gr.) Taf. V, 56. 9 Ex.
- 57) Brakteat. Stierkopf, über demselben eine ringähnliche

Figur. Am Rande ohen und nnten je 1, seitlich je 2 Kngeln. Glatter Rand. (0,42 Gr.) Taf. V, 57. 2 Ex.

- 58) Brakteat mit Stierkopf in gestrahltem Rande. (0,45 Gr.)
  Taf. V, 58.
- 59) Brakteat. Halher Stierkopf and halbe Lilie. Am Rande IIII. (0,39 Gr.) Taf. V, 59.3 Ex.

Wahrscheinlich in Gnoien geprägt, dessen Wappen der halbe Stierkopf und halbe Lilie hildet. Das vierfach wiederholte I dient wohl nur als Verzierung.

60) Brakteat. Stierkopf mit Hirschgeweih von acht Enden, statt der Hörner. Am Rande auf jeder Seite eine Kugel. (0,45 Gr.)
Taf. V, 60.

Es let vielleicht an Parchim zu denken, das schon in seinem Siegel von 1305 zwischen den Hörnern des Stierkopfes ein Geweih von acht Enden führte!). Doch ist freilich nicht ausgemacht, ob wir nicht einen wirklichen Hirschkopf vor uns haben, für den ich dann keine Deutung wüsste. (S. übrigens: Mekl. Jahrbeh: XVII Taf. Nr. 3.)

Etwa 30 Stierkopf-Brakteaten sind wegen Undeutlichkeit nicht zu klassifiziren.

#### Rostock.

61) RO-SS-TO Stierkopf im Schilde. Rf. Gekrünter Helm, auf jeder Seite ein halber Stierkopf, dessen Hürner mit Lanbstähen hesteckt sind.

Evers, Mekl. Münzverfass. Bd. II. S. 416. (0,4 Gr.)
Taf. V. 61.

Der einzige Meklenburgische Schristdenar, ausgezeichnet ausserdem durch änsserst zierlichen Stempelschnitt. Leitzmann (Wegweiser S. 366) beschreibt ihn unrichtig, als truge die Rf. die Vorstellung der Hf., und versetzt ihn anch in zu späte Zeit (1325—1361). 2)

<sup>1)</sup> Ackermann, Parchimer Chronik S. 207.

<sup>2)</sup> Hierbei stützt er sich jedenfalls auf Evers, der (Betr. üb. e. in Rostock

# Brandenburg.

- 62) Sitzender Markgraf, auf jeder Hand einen Helm. Rf. Zwei sitzende Markgrafen, einen Pfeiler hertihrend. 2 halhe Ex. Weidhas IV, 10.
- 63) Sitzender Markgraf, anf jeder Hand einen Thurm. Rf. In Lilien auslaufendes Schächerkreuz, in jedem Winkel ein Helm. Weidhas V, 1.

Köhne (Zeitschr. IV, 45) giebt No. 62 im Einklange mit unserm Funde den Brüdern Johann II, Otto IV und Konrad I (1266—82), im Reichelsehen Kataloge (IV No. 158) dagegen wohl nur aus verzeihlicher Unachtsamkeit dem jüngeren Trinmvirate (1280—1298). Ganze Exemplare von No. 62 wiegen ührigens 0,64 Gr., von 63 = 0,77 Gr.

# Würzburg.

Bischof Berthold 1268-1287.

64) Bischöfliches Brustbild. Rf. Das Würzburger Monogramm.
 Die Umsehriften beider Seiten undeutlich.
 1 Ex.

### Unbestimmte Brakteaten.

- 65) Mit Krone. (0,45 Gr.) Taf. V, 65.
- 66) 2 Vogelbeine. Taf. V, 65.

Es bleiben noch eine Anzahl mit Thürmen und sonstigen Baulichkeiten bezeichnete stumme Brakteaten übrig, welche man, da auch die beste Beschreihung kein anschauliches Bild von ihnen geben könnte, nuter No. 67—83 Tafel V nbgebildet seheu möge. Sie lassen sieh auf eine bestimmte Oertlichkeit nicht zu-

gepr. alte Mz. Schwerin 1785) stillschweigend, ohne Zweisel mit Rücksicht auf Siegei und wegen des ROSSTO sowio des Münzprivilegs v. 1825 davon ausgeht, dass unser Denar unter fürstlichem Stempel geprägt sein müsse, und sich nur zu ergründen bemüht, welchem in der Zeit von 1825 his 1861, wo Rostock volle Münzfreilieit erlangte, regierenden Fürsten er zuzuschreiben. Er dürste aber vielmehr von Heinrich Borrwin 1 (1829—1878) sein.

rückführen; nur mnss davor gewarnt werden, dass man sie nicht ihrer Darstellung halber, mit Gewissheit für städtisch erkläre, sowenig dies hezüglich unseres Denars No. 14 etwa anginge. Vielleicht sind einige von ihnen auf Garz oder Stargard zurückzuführen, zwei alte Prägstätten, deren Münzen man hier vermisst. No. 81 erinnert etwas an die späteren Hamhurger Gepräge, und wäre vielleicht dahin zu beziehen, zumal wir die Stadt schon lange vor dem kanfweisen Erwerhe des Münzrechts (1325) mit dem Münzwesen hefasst, namentlich 1255 mit Lübeck zu einem Vertrage vereinigt sehen, zufolge dessen die beiderseitigen Münzen nach demselben Fusse (zn 15½ Loth fein) ausgeprägt werden sollten.

Schliesslich füge ich noch das Ergebniss der dnrch Herrn Wardein Neuhauer gütigst vorgenommenen Prohe mehrerer Stücke nnsres Fundes hei. Es hahen hiernach folgenden Feingehalt:

| Nr. 1 - | 0,862 | Nr. | 14 | _ | 0,847  |
|---------|-------|-----|----|---|--------|
| 2 —     | 0,812 | 41. | 19 |   | 0,772  |
| 6 —     | 0,842 |     | 21 | _ | 0,782  |
| 7 —     | 0,755 |     | 27 | _ | 0,830  |
| 8 —     | 0,842 |     | 43 | _ | 0,811  |
| 13      | 0,825 |     | 55 | _ | 0,833. |

H. Dannenberg.

# Brandenburgische Brakteaten.

II.

# Otto II. — Die älteste Darstellung des Brandenburgischen Adlers. — Albrecht II.

Zn den seltenern Brakteaten der askanischen Markgrafen von Brandenburg gehören die Otto's II (1184-1206) mit seinem Holmboe 1) hat einige in Norwegen gefundene Stücke der Art bekannt gemacht, welchn dann Kochne? besprochen Sie zeigen mit Ansnahme des einen von Salzwedel mit OTO MARIIO SALTVEL und dem Schlüssel über dem Kirchengebände, den Markgrafen in ganzer Figur odor im Brustbild und gleiehen denen seines Zeitgenossen, Nachhars und Oheims Bernhard vou Sachsen (1180-1212), des jüngsten Sohnes Albrechts des Bären. Die Kleinheit unterscheidet nach gewöhnlicher Annahme die Brakteaten Otto's II von donen seines Vaters Otto's I. - Später hat Dannenherg 3) einigo ähnliche Brakteaten publicirt, endlich hesass das Berliner Münzcahinet hereits seit langer Zeit ein von den beschriehenen wiederum etwas abweichendes, ziemlich grosses, daher in der Zutheilung noch nicht völlig zweifelloses Stück mit dem stehenden Markgrafen. Hierzu

Ś

De prisca re numaria Norvegiae 1840, Taf. III, 150-152 und Taf. V, 202, 205.

<sup>2)</sup> Koehne, Zeitschr. f. Münz- etc. Kunde I p. 351.

Mémoires de la société imp. d'arch. Petersb. 1852 Vol. VI p. 419 Taf. XVIII. 40-43.

kommt nun als nene Erwerbung des Berliner Münzeabinets eine Reihe schöner zum Theil unedirter Stücke.



1) OLARIIO·EST·OTTO Der stehende Markgraf mit Schwert. Fahne und Schild. A. 23 Millim.

Dies Stück ist noch unbekannt und von sehr guter Arheit, sehr den Brakteaten Bernhards gleichend. Die Aufschrift ist ähnlich incorrect, wie auf andern bereits publicirten Münzen des Markgrafen. Das in jener Zeit nicht seltene EST findet sich ganz ehenso auf einem Brakteaten Bernhards im Berliner Museum 1: BERNHADVS (sic) DVX EST.

- 2) OTTO O ... Aebnlich, ohne Helm. A. 23 Millim.
- . 3) ONRIJO OTTO. Achnlich, mit Helm, ohne Schild?)...



- 4) OTTO MARICOO. Aehnlich, mit Schild. A. 21 Millim. Gnte Arbeit. Publicirt von Dannenberg, Mein. de St. Petersbourg VI Taf. XVIII Nr. 40.
- OTDO: (?) Brustbild des Markgrafen von vorn, behelmt,
   i. d. R. Schwert, i. d. L. Fahne und Schild. A. 22 Millim.
   Aehnlich bei Holmhoe Taf. V Nr. 202.

<sup>1)</sup> Erbstein, Fund v. Trebitz, S. 32.

<sup>2)</sup> Hier steht also der Titel vor dem Namen, wie auch auf Nr. 1. Ein Beweis, dass das Nachselzen des Titels für Otto's Brakteaten nicht charakterisirt ist, wie Dannenberg 1. c. p. 418 sagt.

- 6) OTO. Stehender Markgraf, hehelmt, mit Schwert und Fahne, zwischen zwei Thurmen. A. 21 Millim.
- 7) OTTO. Achnlich, mit Schild, ohne Thurme. A. 20 Millim. Ansserdem einige schriftlose mit ähnlichem stehenden Markgrafen. Leider sind die Stücke nicht alle gut ansgeprägt und namentlich die Anfschriften oft matt.

Die merkwürdigste Münze des Fundes ist unstreifig die in mehreren Exemplaren vorhaudene:

8) OTTO. Der stehende Markgraf, behelmt, mit Fahne nnd Schild, anf welchen ein deutlicher Adler, das Wappen der Mark Brandenburg, im Felde Kugel. R. 20 Millim.





Dieses Stück ist bereits von Leitzmann in der anmismatischen Zeitung 1) kurz publicirt uud richtig zugetheilt worden; sein merkwitrdiger Typus verdieut aber etwas genaner betrachtet zu werden. Der Adler, auf allen Exemplaren ganz deutlich, erscheint als Wappen der Mark Brandenharg zuerst auf dem höchst selteuen zweiseitigen Denar<sup>2</sup>). welcher Albrecht dem Bären zugeschrieben wird, im Berliner Münzeabiuet in einem vorzüglicheu, hei Weidhas, Braudenh. Denare Taf. I Nr. 17 nicht genügend abgebildeten Exemplar vorhanden:

HJ. ALBERTVS. BRARI. Stehender Markgraf von vorn, hehelmt, mit Schwert nud Fahne.

<sup>1)</sup> Jahrg. 41 Nr. 2, 1874 p. 8.

<sup>2)</sup> Das was wir mit einem neuen Kunstwort Brakteaten nennen, hiese in jener Zeit bekanntlich ebenfalls Denarius, so die grossen Stücke von Friedrich Barbarossa für Mühlbausen; Goslar; Walter v. Arnstedt; Jakza; die kleineren von Bernhard von Sachsen.

Rf. ALBERTVS·BRANI. Adler, wie auf dem Brukteaten Otto's II, aber nicht im Schilde. R.

Wenn dieser Denar wirklich Albrecht dem Bären angehört, wäre unser Brakteat Otto's II dem Alter nach die zweite Münze, welche das Wappen der Mark darstellt; wenn aber, was von kundiger Seite für nicht unwahrscheinlich erklärt wird, der Denar doch vielleicht Otto's II Bruder, Albrecht dem zweiten (1188—1220) zuzuweisen wäre, dem man wohl mit Recht andere zweiseitige Denare zuschreibt, dann wäre unser Brakteat Otto's II die älteste Darstellung des Braudenburgischen Adlers auf Münzen, ja wohl überbaupt die älteste sieber nachweisbare Darstellung des brandenburgischen Wappens, des Adlers; denn das Siegel Otto's des ersten an einer Urkunde des Jahres 1170, in Brandenburg, welches einen wunderlich unheraldisch gestalteten Adler zeigt, wird eben deshalb und ans andern triftigen Gründen vom sachkundigen Vossberg 1) nebst der Urkunde selbst für falsch oder doch hüchst bedenklich erklärt.

Unser kleines Denkmal wird dadurch zu einem der interessantesten Reste brandenburgischer Vorzeit.

Die sämmtlieben bier beschriebenen Münzen gehören einem Fund au, welcher, in Seeleusdorf bei Pritzerbe gemacht, grossentbeils in den Besitz eines Münzsammlers gelangt ist, welcher die Münzen sorgfältig untersnehte und mehrere seböne Exemplare dem Berliner Museum überliess, das aus anderer Quelle bereits drei Stück dieses Fundes erworben hatte. 2)

Es scheint, dass der Fund nur Magdeburger Moritzpfennige, äbnlich denen des Trebitzer Fundes, mit und ohne Umschrift, und Brakteaten Otto's II mit Umschrift und schriftlose

Vossberg, Siegel der Mark Brandenburg, Heft I (einziges) Taf. A. 2 Nr. 2
 S. 9.

<sup>2)</sup> Der Münzammier, Herr Lange, hat seitdem den Fund kurz in den Blättern f. Münzkunde p. 428 bekannt gemacht. Man wird sich aber überzeugen, dass trotzdem meine Besprechung nöthig war. — EST hat mit Stendal nichts zu thun.

gewiss diesem Fürsten angehörende Stücke enthielt. Sollte es noch möglich sein, den nns bereits zugesagten zweiten noch vorhandenen Hanpttheil des Fundes der Wissenschaft zu retten, wird eine ausführliche Fundheschreibung gegeben werden.

Die Zntheilung aller hesproehenen Brakteaten an Otto II ist wohl völlig gesiehert, wie dies hereits Dannenherg in dem angeführten Bande der Mémoires etc. nachgewiesen hat. Kaum können diese kleinen Brakteaten, an Knnstwerth den grossen sehönen Stücken Otto's I. weit nachstehend, diesem zngeschrieben werden; sie werden vielmehr durch die in Styl nnd Grösse ganz ähnlichen Stücke von Otto's des zweiten Bruder, Heinrich von Gardelegen!), welcher 1188 in den geistlichen Stand trat, sieher hestimmt. Ganz ähnlich sind auch die Brakteaten Alhrechts des zweiten (1188—1220):



Der hier ahgehildete Brakteat, im Königl. Museum, gehört wohl mit Sieherheit diesem Alhrecht an, nicht dem Alhrecht von Sachsen, dem Sohne Beruhards. Die Fabrik nuserer Münze stimmt genau mit der der Brakteaten Otto's II; auch die Dieko der Münze ist für die Brandenhurger eharakteristisch, während der einzige hekannte Brakteat Albrechts von Sachsen mit AB DVX svon sprödem, sehwachem Silherhlech ist und ... von noch sehlechterem Gehalt als die Münzen Beruhards 2.

<sup>1)</sup> Koehne, Zeitschrift etc. III. Taf. X, 9.

<sup>2)</sup> Erbatein, Fund von Trebitz, S. 33, Taf. I, 17.

# Satrapenmunzen.



Der französische Münzsammler Allier hat ein Exemplar der Bronzemünze Nr. 1 — wahrscheinlich das identische — besessen nnd der cappadocischen Stadt Sarieha zngetheilt. Mionnet 1) und Sestini 2) führen das nämliche Exemplar an und der Allier'sche Katalog wiederholt es 3). Ans dieser Sammlung kam es wahrscheinlich in die Hände des Herrn Rollin Vater, und von ihm erstand es General Fox, wie eine Notiz des letzteren besagt 4). Folglich dürfen wir annehmen, dass es immer das nämliche Exemplar, ein Unicum, ist.

Die Beschreibungen, welche Sestini und Dumersan von dem Allier'schen Exemplar gaben, sind nicht genau; sie nannten die Figur der Kehrseite einen Mithraspriester mit persischer Mütze, während es eine weibliche Figur mit Manerkrone ist.

Noch irriger war die Zutheilung nach Saricha; sie sollte

<sup>1)</sup> Theil IV, 437, 217, im Jahre 1809.

<sup>2)</sup> Lettere di continuazione 1, 92; 1813.

<sup>3)</sup> S. 104; 1829.

In einer Londoner Versteigerung Rollinscher Münzen durch Herrn Curt. 1849, Nr. 755.

dadnrch begründet werden, dass MOPI auf die cappadoeische Provinz Mörimene hezogon ward. Allein auch ahgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, dass die Namen der Stadt und der Provinz nehen einander gestellt sein sollten: man weiss nicht, oh Saricha zu ihr gehörte; Stephanns Byzantius, der einzige Antor, welcher diese Stadt erwähnt, sagt nichts, als dass sie in Cappadoeien lag. Da andere Münzen nicht hekanut sind, so scheidet Saricha aus der Reiho der Prägstädte.

Diese Munze, welche mit der Fox'schen Sammlung in das Münzkabinet gelangt ist und schon beim Einordnen mir Zweifel an der Zutheilung erregt hatte, fiol mir sogleich wieder ein, als ich die zweite ohen abgehildete für das Kgl. Münzkabinet erwarh. Man sieht, dass die heiden Münzen zu einander gehören. Die Kopftracht ist die der ersten Arsaeiden, wie es scheint ein Lederhelm, der den Fürsten eines Hirtenvolkes wohl zukonimt. Seltsam ist die vorgebeugte Haltung des Kopfes auf Nr. 2. Auch die Figuren der KS. entsprechen einander, der zwoiten fehlt nnr zufällig die Manerkrone, heide erhehen den rechten Arm, auf der zweiten steht die Figur gleichsam anf einem Wagen, vor welchem zwei geflügelte Sphinze sitzen. Eine änsserlich ähnliche Darstellung kenne ich unr auf der Silhermünze des Julianns Apostata in der Fürstlich Waldeck'schen Sammlung, welche ich in den Berliner Blättern für Münzkunde I, S. 150, Tafel VI, 8 publiciert hahe. Aber dort fährt Isis, den Horns vor sich, anf einem Wagen, welcher vou zwei Flügelsphinxen gezogen wird, während vor ihr der Sirinshund anfspringt.

Auch die Aufschriften entsprechen sich, die erste hat MOPI ΣΑΡΙ, die zweite ANIΣΑΔΩ ΔΣΑΡΙ, also nugriechlsche Worte, Transscriptionen aus einer semitischen Sprache; sari nnd dsari hezeichnen wohl das nämliche Wort, einmal mit Schin, das andere Mal mit Zade geschrieben. Im Persischen hat sar, ser die Bedentung: Fürst, im Hebräischen ist pehen-

falls: Herr. Häufig ist die Endnug sar und zar in Königsnamen: Nabucodonosar, Belsazar, Baltasar, Abdissar, Abobassar,
Nahopolassar, Salmanazar u. a. Hiernach möchte man vermuthen, dass diese merkwürdigen Münzen in Armenien, Georgien oder einer diesen nahen Provinz geprägt sind. Wir legen
sie den Orientalisten zur Erklärung vor.

Leichter ist die Zutheilung der folgenden Satrapenmunze:



Der Name Ariaramnes kommt schon hei Herodot als der eines Persers vor, und wird wohl derselbe Name sein, welcher mehrmals und bei verschiedenen Schriftstellern Ariamnes und Ariamenes geschrieben wird; Ariamenes wird ein Sohn des Darius Hystaspis, Ariamnes werden zwei cappadoeische Könige genannt; der erste von diesen war der Sohn des Datames und der Vater des Ariarathes und Orophernes, der zweite der Sohn Ariarathes des III. (der dritte nach Eckhels Annahmen).

Einem von diesen darf man die Münze wohl zutheilen, und dann dem ersten, denn dem Styl nach könnte sie wohl in seine Epoche, bis 350 v. Chr., fallen. Wider diese Zutheilung spricht, dass sie von allen cappadocischen Münzen ahweicht, und eher den westlichen Theilen Kleinasiens anzugehören seheint; auf Münzen von Isindus findet sieh ein etwas ähnlicher Reiter. Allein nach den Untersuehungen von Waddington in der Revue numismatique 1861, S. 1, hat auch Datames, des ersten Ariaramnes Vater, Münzen mit versehiedenartigen Typen, je nach den Prägstätten geschlagen.

Wir haben jetzt Munzen: I. von Datames; silberne mit

dem Typns von Sinope und seinem griechisch geschriebenen, und andre mit dem nramäisch geschriebenen Namen.

II. Ariaramnes I; die hier publicierte Bronzentinze mit dem Bildniss. Er trägt nicht die persische Kopftracht, die sogenannte phrygische Mütze aus weichem faltigen Zeuge, sondern einen steifen, vielleicht ledernen Helm mit einer überschlagenden Klappe, gleich dem ersten Arsaces auf den Münzen des Tiridates. Die Münzen der armenischen Könige Xerxes, Ahdissarns u. s. w. haben wieder einen anderen Kopfschmack, eine ohen oder eher nach hinten zu gespaltene Mütze, welche auf einer der Reihen der sogenannten subparthischen Münzen recht ähnlich wiederkehrt, verschieden von der späteren armenischen Tiara des Tigranes, welche nuch auf Denaren des M. Antonius treu dargestellt ist.

Das Monogramm nuf der Münze des Ariaramnes besteht aus den Buchstabeu A, M, und, wie es scheint,  $\Omega$ .

III. Ariarathes I, der Sohn des Ariaramnes hat 1) Silhermünzen gleich denen des Datames mit den Typen von Sinope und der arnmäischen Aufschrift Ariorat geprägt; 2) Silhermünzen mit einem thrononden Gott und einem Greifen, welcher einen Hirseh niederwirft, und mit aramäischer Aufschrift, von Waddington Gazlura zugetheilt; 3) eine Kupfermünze mit dem aramäisch gesohriebenen Namen und einem persischen Bogenschützen, auf der Kehrseite ein Steinhock; das Exemplar des Kgl. Münzkahinets ist von Herrn Dr. Merzhacher in der Wiener numismatischen Zeitschrift Th. III, S. 427, publiciert und abgehildet worden. Nach den Typen und den änsseren Kennzoichen ist diese Münze nicht in Cappadocien selbst geprägt.

Die folgenden Münzen hahen den Nnmen Ariarathes griechisch geschriehen und vom Königstitel begleitet, sie gehören also einer späteren Zeit an.

Eine Bronzemunze, welche in zwei Exemplaren mit der Sammlung des Grafen Prokesch in das Münzkabinet gelangt ist, hat den Artemiskopf linkshin, am Nacken Bugen und Köcher, und auf der Kehrseite ΒΑΣΙΛΕΩΣ APIAPAΘΟΥ in zwei geraden seitlichen Zeilen nehen einem stehenden Hirsch linkshin, 15 Mill. Die Typen sind denen einer Münze des Amyntas vou Galatien sehr ähnlich.

Endlich findet sich der Name Ariarathes auf einer Silhermunze, einer Drachme wie es scheint, deren Papier-Abdruck vurliegt. Das Original, welches ich nicht gesehcu hahe, hefindet sich im athenischen Münzhandel, Herr J. Lambros hält die Münze für nnzweifelhaft echt. Sie ist von sehr guter und feiner Arbeit. Auf der VS. sind die sich deckenden Köpfe einer Königin und eines Knaben, rechtshin gewendet. Sie trägt Diadem und Schleier, er einen hohen mit einem Stern verzierten Kopfschmuck. Auf der Kehrseite steht



In der Mitte eine kleine sitzende Pallas linkshin, anf der Rechten die Nike, im linken Arm die Lanze; der Schild steht hinter ihr, an den Sitz gelehnt 1). Wie auf den Münzen der syrischen Königin Cleopatra und des Antiochus VIII. Grypus hat hier die Mutter den ersten Platz. Der Name Nysa kehrt öfters wieder, aber von einer solchen cappndocischen Königin ist nichts hekannt; der Name des Sohnes und die Pallas, welche ehenso anf dem dem Ariarathes dem IV. zngetheilten Tetradrachmon vorkommt, scheinen dafür zu sprechen, dass auch diese Münze cappadocisch ist. Und da später die stehende Pallas ständiger Typus wird, so möchte man diese Drachme der Nysa mit jenem

<sup>1)</sup> Die Abbildung folgt im nächsten Heft.

Tetradrachmon gleichzeitig halten, so dass Nysa etwa die Wittwe des Ariarathes, welcher dies Tetradrachmon geprägt hat, wäre. Dem späteren Ariarathes Epiphanes gehört diese Münze gewiss nicht. Ucherhanpt kehren auch hier die Namen und Beinamen der Könige wieder, das Tetradrachmon des Orophernes gehört selhstverständlich nicht dem Sohne des Ariarathes I, sondern dem späteren, welcher in der Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. gelebt hat.

Das Tetradrachmon mit dem Namen Ariarathes und dem Typus Mithradats des Grossen habe ich unlängst in dieser Zeitschrift (Theil IV, S. 10) publiciert.



Mit der Münze des Ariaramnes zusammen kam dem Münzkabinet die obige Bronzemunze eines Ariarathes zn, welche dem Königstitel und den änsseren Kennzeichen nach einer späteron Epoche angehört. Der Typus weicht etwas von dem gewöhnlichen cappadocischen ab, denn die stehende Pallas hält hier nicht die Nike in der Rechten, sondern die Lanze, die Linke legt sie auf den am Boden stehenden Schild. Die Außehrift, in zwei geraden seitlichen Zeilen, ist (B) AΣΙΛΕΩΣ ΑΡΙΑ-PΑΘΟ(Y). Der König trägt hier denselben Helm wie Ariaramnes, nur ist derselbe höher.



Ihr ähnlich ist diese Münze eines Mithradates Calliniens, welche jetzt auf Grund von Inschriften einem Könige von Commagene zugetheilt worden ist, im ersten Jahrhundert vor Chr. Auf dieser Münze ist die Pallas völlig die cappadocische. Ich glaube, diese beiden Münzen gehören zusammen, nnd sind älter.

Endlich besitzt das Münzkahinet noch eine Münze eines Mithridates (nicht Mithradates) Philo...., welcher anch denselhen Lederhelm trägt, auf der Kehrseite eine liegende Keule (im Kranze?) hat 1), den Typus der silbernen Münzen des Archelaus von Cappadocien; auch diese ist wohl cappadocisch.

Ich beeile mich, diese meist in den letzten Tagen in das Münzkahinet gelangten Münzen zu geben, um das Material zu einer Numismatik der cappadocischen Könige zu vervollständigen.

<sup>1)</sup> Beyer Th. Br. 1H. S, danach Eckhel III. 206, M. IV, 456 S.

J. Friedlaender.

# Ein Goldstater der taurischen Chersonesus mit dem lleinamen BACIAEYOYCA und einer Jahreszahi der Chersonesischen Aera.



Unter dem Titel: »Statère d'or inédite de Chersonèse Taurique avec le nom d'un roi Scythe Hégétouamaros on Hégétouagoras«, Prag 1876, veröffentlicht der russische Numismatiker Herr Georg von Alexeieff aus der Pariser Sammlung eine Goldmünze von Chersonesus (Gew. 7,7 Grm.) von rohem Styl (wie die bereits bekannten seltenen Goldmünzen der Stadt), welche neben den gewohnteu Typen: Apollokopf linkshin, vor ihm Schlange (nicht Portraitkopf mit Lituus militaris) und Artenis mit Pfeil und Bogen auf der Rückseite, eine Umschrift zeigt, die das gerechte Erstaunen aller Numismatiker hervorrufen musste: in Chersonesus, der »freien« Stadt, welche bis in die späteste Kaiserzeit ziemlich unabhängig von Römern und Barharen blieh, findet sieb plötzlich, wie in dem oft bedrängten Olbia, der Name und Titel eines barbarischen Köuigs: BACIAEOC HIETOY…PO!

So verdienstvoll nun anch diese Veröffentlichung und der Fleiss ist, mit welchem Herr von Alexeieff die Erklärung der Umschrift zu geben versucht, so muss doch nach Prüfung eines genauen Abdrucks dieses Prachtstückes der Pariser Sammlung<sup>1</sup>) die Alexeieff'sche Erklärung als gänzlich verfehlt angesehen werden und einer nenen, kanm mehr zweifelhaften Lesnng weichen, welche freilich vielleicht noch unerhörteres und merkwürdigeres bringt, als der erste Besehreiber der Münze vermuthete.

Was zunächst sehon die Abhildung mich und wohl manchen andern Numismatiker ziemlich sieher vermuthen liess, bestätigt der Abdruck: wir haben es nicht mit einer Umschrift zu thun, soudern die Legende enthält zwei Dinge: hinter der vermeintlichen Königsaufschrift steht gross nud deutlich die Jahreszahl der Chersonesischen Aera:

### ETOYC PO

Das C ist durch das Loch zerstört, das O hat nach gewöhnlicher Sitte jeuer Gegend?) einen kleinen Punkt, das O aber einen dieken Strich, alles ist völlig deutlich. Wir hahen hier also die eclatante Bestätigung meiner früheren Vermuthung: dass die Gold- und einige Kupfermunzen von Cheraonesus Jahreszahleu tragen?).

Wir besitzen folgende Reibe:

|         |    |        |     | Metall. |
|---------|----|--------|-----|---------|
|         | ГО | /Jahr\ | 73  | 1.      |
|         | ΘΔ | n      | 74  | Æ.      |
|         | 0€ | n      | 75  | Æ.      |
|         | OZ | э      | 77  | Æ.      |
|         | ΔP |        | 104 | N.      |
| ETOY(C) | PO | n      | 109 | N.      |

Das Jahr 109 fällt in Vespasians Regierung und ist identisch mit 75 n. Chr., oder doch der Hälfte dieses und des fol-

<sup>1)</sup> Ich verdanke ihn der Güte des Herrn Feuardent.

Vergl. meinen Aufsatz über Chersonesus, Bd. I. dieser Zeitschrift S. 29,
 Anm. 2. Auf besperanischen Königsmünzen ist das ⊙ für O nicht selten.

<sup>3) 1.</sup> c. S. 30.

genden Jahres, wenn, wie sich erwarten lässt, das Jahr der nach Boeckh's sicherer Annahme im Jahre 36 v. Chr. 1) beginnenden Aera der Stadt Chersonesus nach gewohnter Weise im Herhst anfing.

Nun wollen wir den Anfang der Umschrift hetrachten. Ich glanhte znerst BACIAE OICHC, dann BACIAE OYCHC, also »König Uses« zn lesen, denn der von Alexeieff C gelesene Buchstahe ist ein ganz dentliches C, und das von ihm vermuthete BACIAEOC ist irrig. Hinter dem O, vor dem Pfeil der Artemis, steht eine Hasta I, zn der ich, wenn auch schwach. aber wie ich glanhe, sieher, eine zweite Hasta erkenne, mithin also nicht I, soudern Y.

Mit der gefundenen Lesung BACIAE OYCHC wurde mir der wahrscheinliche Sinn der Umschrift bald klar: wir hahen es mit keinem Königsnamen, sondern mit einem, wie das sonst für Chersonesus gewöhnliche EAEYOEPAE, im Genitiv stehenden Beinamen, natürlich nicht der dargestellten Artemis, sondern der Stadt, zu thun; die Stadt heisst hier •die herrschende«, und es ist

# BACINE(Y)OYCHC · ETGY(C)PG

zu lesen. Das eingeklammerte Y ist nicht erkennhar, kaun aber in dem ganz unförmlichen, ühermässig langen und durch allerband Striche verunstalteten Kopfe der Göttin versteckt sein. Artemis trägt auf den andern ähnlichen Gold- und Kupfermünzen der Stadt die Manerkrone; diese und das missglückte oder verriehene Y müssen in der unförmlichen Erhöhung des Kopfes stecken, wenn wir nicht eine für diese Zeit in Chersonesns nicht undenkhare fehlerhafte Form βασιλεούσης statt βασιλενούσης annehmen wollen. — Hinter dem βασιλεούσης scheint ein Pankt

<sup>1)</sup> Koehne, Mem. de St. Pétersbourg 11, 301. C. 1. G. II, 1. Introd. 90. Der Beginn der Chersonesischen Aera wird durch eine Inschrift des Kuisers Zene mit doppelten Daten: Chersonesische Aera und die Indiction, erwiesen.

zu steben. — Das Monogramm neben der Artemis ist das auf ehersonesischen Münzen jener Zeit gewöhnliche.

So sicher nun auch diese Lesung seheint, wunderbar bleibt die (übrigens allem Ansebein nach sieher eebte) Münze, viel wunderbarer, als die der Wirkliebkeit nicht entsprechende Vermuthung eines Skythenkönigs in Chersonesus, der ja in den olbischen Münzen des Skilnros und des Pharzoios, sowie in dem ungeschlaebten, der armen Stadt Olhia so hart zusetzenden Barbarenkönig Saitapharnes () seine Analoga hätte.

Ein Stadtbeiname βασιλεύουσα ist nach allem, was ieb von Fachmäunern erfahren konnte, unerhört. Beinamen wie πρώτη, λαμπροτάτη, μητρόπολις und ühnliche sind ja anf Inschriften und Münzen hänfig, aher das sind doch ganz andere Titel, nichts kommt dem energischen und dem Wesen einer freien Stadt doch nicht ganz entsprechenden Königlichen Stadttitel BACIΛΕΥ-ΟΥСΗС statt des gewöhnlichen ΕΛΕΥΟΕΡΑΣ nahe<sup>2</sup>).

wellen wir das nasiehere Gehiet der Hypothese betreten, so können wir wohl eine historische Erklärung versuchen. Die Verhältnisse des der Stadt Chersonesus benachharten bosporanischen Königreiches müssen in der Zeit, in welche unsere Münze und eine andere Goldmunze der Stadt fällt, bedenklich gewesen sein; sehon unter Nero beginnt eine, später nur unter Traian in einer einzigen, in der Lesnung des Namens nicht völlig sicheren

C. I. G. Nr. 2058. Die Stadt musste die Statthalter des Königs heschenken, ihm seibst Trihut bezahlen, und wurde obenein noch vom Könige misshandelt; leider ist hier in der Inschrift eine Lücke.

<sup>2)</sup> Die Titel der Stadt Tomi: TOMHTHTOPOC neben einem Caducens auf einer Münze des Caligula (Becker in Jahns Jahrh. d. Philoi. 1853 S. 1 v. Suppi. S. 360), aowie das von Sestini zwolas erklärte KY in der Umschrift MHTPO-KY-NONrov TOMEOC (Tomi Caracalla Mionn. S. 11, 191, Nr. 780. [Sestini] Class, gener. 2te Ausg. S. 27) sind doch ihrer Bedeutung nach noch zu unsicher, um sie mit unserer Münze vergleichen zu können. Das KY, dahinter Punkt, ist übrigens ganz deutlich auf der mir im Ahdruck vorliegenden Pariser Münze. Ist Sestini's wahrscheinliche Erklärung zvolas richtig, so wäre diese Umachrift die dem paailvoovans am nächaten atchende. Auf die nicht allzugtosse Entfernung von Tomi und Chersonesus darf man aber hierbei kaum Gewicht legen.

Knpfermunze wiederkehrende rein kaiserliche Prägung im Bosporus: ausser einer Goldmunze mit den Köpfen des Nero und des Divus Claudius, einem Monogramın aus ΝΕΡΩ Κ (Κλαύδιος) vom Jahre 359 der bosporanischen Aera (63 n. Chr.) ersebeinen Kupfermünzen ohne Königsnamen, mit Kopf und Umschrift des Kaisers und mit den gewöbnlichen bosporauischen Werthziffern MH und KA, 48 und 24; dann folgt eine einzige von Sestini publicierte aber wohl sieber richtig gelesene Goldmünze des Königs Cotys mit soinem Monogramm und wohl mit den Köpfen des Vitellins und seines Vaters und der Jabreszahl EET, 365, nach der von Sestini gegebenen Abbildung völlig zweifellos. Dann aber folgt in der Reihe der hosporaniseheu Königsmünzen eine grosse Lücke bis zn Domitian, nach Kochne's Musée Kotchonhey his 382 der hosporanischen Acra. 82 n. Chr. 1) - Sollte Nero sehon an der Selbständigkeit der hosporauisehen Könige gerüttelt, Vespasian vielleicht diese Könige gauz suspendirt haben, und sollte Chersonesus, der feindliche Nachbar des hosporanischen Reiches, sich etwa so mächtig und so sebr als Nachfolger der Bosporaner iu der Herrschaft joner Gegenden gefühlt haben, dass es sieb im Jabre 109 seiner Aera, 75 n. Chr., zu Vespasians Zeit, auf seinen Goldmünzen, die es böchst spärliob und nur in diesen Jahrzehnten (seit Calignla, offenhar im Wetteifer mit den königlichen Nachbarn) sehlug, don Titel die »königliobe Herrin« boilegen durfte?

Doch ich will lieber nicht vermnthen, wo nur neue, völlig gut erbaltene Münzen oder neue Inschriften Gewissheit bringen können. Ich wollte nur das merkwürdige Denkmal gebeu wie es ist oder doch bei nüchterner und unbefangener Betrachtung erscheint.

i) I, p. 229. Die andern erwähnten Gold- und Kupfermünzen ebenda p. 223, 226, 227.

A. v. Sallet.

# Miscellen.

Die heruhmte Sammlung orientalischer Munzen des Oberston Guthrie, welche das Berliner Munzcabinet angekauft hat, ist dnrch Herrn Prof. Pertseh vorläufig nach den Dynastien geordnet und jetzt trotz des hesehränkten Raumes so aufgestellt worden, dass sie dem Studium der Orientalisten zuganglich ware. - Die antiken Munzen der Sammlung, welche auf den ersten Blick nicht sehr bedentend sehienen, haben sich jetzt bei Bestimmung der zahllosen vom Besitzer unbestimmt gelassenen Stücke und der Einordnung in die Kgl. Sammlung: . als eine höchst bedentende, an grossen Seltenheiten reiche Erwerhung der Sammlung ausgewiesen; namentlich ist die baktrische Reihe reich und werthvoll. Abgesehen von minder wiehtigen Stucken, wie einer grossen Menge sehöner Goldmunzeu des Kadphises, Kanerki und Ooerki enthielt die Sammlung Seltenheiten wie Strato (Silherdrachme), Diomedes (Silherdrachme), ein prachtvolles Exemplar der Tetradrachme des Archehius (Kopf mit Diadem), endliek zwei Exemplare der höchst seltenen Silberdrachme des Telephus mit dem sehlangenförmigen Giganten. Minder hedeutend sind die Arsaeiden, doeh enthielten sie eine wie es seheint neue Tetradrachme mit einem von allen bekannten Stücken ahweichenden Kopf, etwa der Zeit Orodes I oder seines Nachfolgers Phraates IV angehörend.

Quadrans des Q. Maximus. Vor einigen Jahren erwarb ich ans einer Ansichtsseudung eines Pariser Münzbändlers einen Quadrans des Q. Maximus (Blacas Nr. 145), welcher in der Aufsehrift eine Ahweiehung zeigt. Auf sämmtlichen Quadranten, die ich untersucht, hat der Name des Münzmeisters diese Form Q·MX, A mit M verbunden, X alleinsteheud.

Mein Quadrans zeigt dagegen den Namen ganz deutlich Q·M/X, also A mit X in Ligatur, nicht mit M, hei welchem hier die parallelen Schenkel noch zu beachten sind. Im Stadtnamen steht jedoch wieder M, anch das A in der neueren Form A, ohwohl auch sonst noch A vorkommt, so wenigstens bei einem andern Quadrans meiner Sammlung von 3,93 Gr.

Der Quadrans mit Q·M/X wiegt 2,90 Gr.. Durchm 38 mm. und ist sehr gut erhalten.

Bremen.

M. B.

Zu den Contromarken Vespasians. Es ist wohl das Loos aller Monographien, dass eine absolute Vollständigkeit hei ibnen nur in den seltensten Fällen erreicht werden kann, Nachträge und Berichtigungen werden kaum ausbleiben; sie sind eben die Folge der durch die Monographie selbst hervorgerufenen erhöhten Aufmerksamkeit auf jene hetreffenden Specialitäten.

Bald nach Erseheinen meines Aufsatzes »Contremarken Vespasians auf römischen Familiendenaren« im dritten Bande dieser Zeitschrift, wurden mir Mittheilungen mannichfacher Art gemacht, die noch für den von diesem Aufsatze gefertigten erweiterten Separat-Abdruck benntzt werden konnten. Kürzlich erhielt ich weitere Nachricht, dass die beiden contremarkirten Denare des Cn. Lentulus und M. Fannius (Borghesi decada III, 8), welche von mir p. 6, 9 nud 13 des Sep.-Abdr. als nicht mehr im numismatischen Musenm der vaticanischen Bibliothek vorhanden und als wahrscheinlich verloren beschrieben worden waren, wieder aufgefunden sind. Herr Prof. Ignazio

280 Literatur.

Guidi sehrieb mir darüher: "Erst in diesen Tagen habe ich die beiden von Borghesi hesprochenen Denare mit den Contremarken Vespasians wieder nufgefinden und zwar in einem Päckehen zusammen mit contremarkirten Stücken aus der Kaiserzeit. Ich vermnthe, dass mein Vorgänger Prof. Tessieri eine hesondere Sammlung von eontremarkirten Stücken hat machen wollon etc. Bl. 108. M. Famnius C. F. Contrem. 23/. M, Gewicht 3,40 Gr. Bl. 229. Cn Lentul Contrem. MP. ES, Gewicht 3,53 Gr.

sehr vernutzt.

Hierunelt sind die früheren Angahen entsprechend abzuändern. M. Bahrfeldt.

## Literatur.

A Catalogne of the greek coins in the British Museum. Sicily. London 1876.

Dieser zweite Theil des Catalogs der griechischen Münzen des Britischen Museums ist von den drei Beamten des Museums, den Hrn. Poole, Head und Gardner gemeinschaftlich bearbeitet und ein ebenso genaues wie reiebhaltiges, mit vielen vortreffliehen Holzschnitten ausgestattetes Handbuch der sieilischen Numismatik. Alle Reihen sind aufs reiehhaltigste vertreten, ebenso Seltenheiten und Unica, wie die Silbermünze der Sikelioten, das Tetradrachmon von Gela mit dem unhärtigen Gelas, das auch in Berlin befindliche) Tetradrachmon von Agrigent vom Kunstler MYP, die von Imhoof bestimmte Kupfermünze von Piaeus, Münzen von Hipana, Paropus, Petra n. a. Die Ordnung der Reihen ist eine nicht immer ganz gleichmässig innegehaltene ehronologische, gewiss die einzig wissenschaftliche, aher bei grossen Reihen wie Syraeus administrativ nicht immer ganz be-

281

queme. - Die auf S. 12 abgehildete Drachme von Agrigent mit dem menschlichen Gesicht auf der Krahbe ist leider unvollkommen: ein Exemplar, welches ich in den Händen hatte, aber leider nur in einer Zeiehnung anshewahrt habe, zeigte ein vortrefflich ausgeführtes Gesicht, aber nicht, wie man es erklärt hat. das einer Gorgo; das Gesicht streckt nicht die Znnge heraus. --In der Ahhildnung des Tetradrachmons von Kimon, mit der Arcthusa (p. 177), sind irrig die Haare der Göttin als Buchstaben EA gezeichnet, sonst verdienen alle Abhildungen das höchste Loh. - Gewiss wird das Britische Museum noch lange den Rnhm der grossartigsten Sammling griechischer Münzen bewahren. doch ergieht die Vergleichung gerade dieses Theiles der Sammlung anch 'fitr Berlin ein sehr gunstiges Resultat. Wenn uns anch viele Seltenheiten noch fehlen, wie z. B. die Münzo der Sikelioten, das grieelische Tetradrachmon von Panormus, n. a., besitzt doch auch Berlin manches dem Britischen Mus. Fehlende, z. B. die Silbermunze des nnhokannten Neopolis mit den Typen von Naxns, die schöne Kupfermunze der Kampaner in Nakona, die Tetradrachme von Gela mit der Sosipolis, die kleine Silbermunze derselben Stadt mit EYNOMIA, n. a: Im allgemeinen darf das Berliner Münzeahinet auch für diese Abtheilung als dem Brit. Museum fast gewachsen bezeichnet werden, dies heweisen einzelne Zahlenheispiele:

|             | London  |    |    | Berlin |          |    |    |
|-------------|---------|----|----|--------|----------|----|----|
|             | $A\!V.$ | Æ. | Æ. |        | $A\!V$ . | R. | Æ. |
| Agrigent    | 2       | 83 | 74 |        | 2        | 89 | 99 |
| Camarina    |         | 25 | 19 |        |          | 20 | 23 |
| Catana      |         | 49 | 43 |        |          | 29 | 78 |
| Gela        | 2       | 60 | 23 |        | 2        | 55 | 40 |
| Zankle      |         | 8  |    |        |          | 10 |    |
| Messana     |         | 57 | 19 |        |          | 51 | 25 |
| Naxus       |         | 26 |    |        |          | 29 |    |
| Tanromenium | 6       | 5  | 45 |        | 11       | 8  | 82 |
| Tyndaris    |         |    | 17 |        |          |    | 18 |

282 Literatur.

Die ganze syracusanische Reihe, inclusive der Könige, nmfasst in Londen 723 Nummern, in Berlin 827.

Bei dem .unermüdlichen Fleiss der Londoner Numismatiker dürfen wir wohl bald erwarten, aneh den Catalog des nördlichen Griechenlands vollendet zu sehen.

A. v. S.

Catalogue de la collection de monnaies de feu Christian Jürgensen Thomsen. II<sup>de</sup> partie, tome III. Copenhague, 1876. 8<sup>ve</sup>. S. 288, Taf. 5.

Mit diesem Bande liegt das Verzeichniss der gewaltigen Thomsen schen Sammlung in sieben Bänden beschlossen vor, ein schönes Denkmal sowohl seines Eifers und Verständnisses, als des Patriotismus, der diesen herrlichen Schatz vor Zersplitterung bowahrt hat, und zugleich ein Beweis, dass die numismatischen Traditionen, welche in Thomsen ihren Mittelpunkt hatten, mit seinem Tode nicht abgestorhen sind

von Grosshritannien und Irland, sowie von Skandinavien, ferner (Anhang I) die grösseren deutsehen Brakteaten, die Sammlung der Thaler-Incunabeln (Anh. II), eine Anzahl unbestimmter Münzen (Anh. III), endlich (Anh. IV) Méreanx, Jetttous und Gewichte, sowie einigo Nachzügler. Angehängt ist ein Bücherverzeichniss, während ein Register für das Anfänden genügende Sorge trägt.

Nach dem, was uns die früheren Bände gebracht, mussten wir von dem vorliegenden hesonders reiche Belehrung uns versprechen, und sehen uns in dieser Hoffnung nicht getäuseht. Namentlich die Folge der dänischen Münzen erheht sich zum Ausserordentlichen; eine zusammenhängende Reihe der Könige vom Ende des XI. his zur Hälfte des XII. Jahrhunderts (1086—1147), Olaf Hunger, Erik Ejegod, Niels, Erik Emune, Erik Lam und Olaf v. Schonen, wie solche uns hier geboten wird, ist geradezu heispiellos, man wird in den meisten universellen. Sammlungen vergebens auch nur eine einzige derselben (ctwa.

die neulich gefundeuen von Erik Emune und Erik Lam ansgenommen) suchen. Von der ausserordeutlich grossen Zahl von Seltenheiten sei hier nur der Nohel des Königs Johann wegen der merkwürdigen Inschrift Johs dei gra rex Danor, jussit me fieri an 1496 hervorgehohen. Nen und lehrreich, wenigstens für jeden nicht dänischen Numismatiker, dürste u. A. sein, was S. 86 ühor das Verhältniss von Svend Estridsen zu Ednard dem Bekenner und Johann gesagt wird, sowie die nähere zeitliche Begrenzung der Münzen aus den Zeiten der dänischen Bürgerkriege, die hier in 3 chronologisch gesonderte Klassen getrennt, in die Zeit von 1286 bis 1340 gesetzt werden, abgesehen von den in Schonen geschlagenen, welche in die Zeit von 1319 bis 1375 fallen. Auch von der Anordnung und Eintheilung der dänischen Gepräge vor 1076 (431 an der Zahl!) wird man mit Nutzen Kenntniss nehmen.

Zu Ausstellungen und Berichtigungen gieht auch dieser Band nur geringen Anlass. Nur folgende Bemerkungen mögen hier Platz finden. Nr. 11819, ein falscher Brakteat von Corvei, ist wohl nur auf Beckers Autorität hin unheanstandet geblieben, Nr. 11871 giebt dem Erzherzoge Sigismund von Tyrol unrichtig eine Kenle statt eines Kommandostahes (Busdachau) in die Rechte, Nr. 11928 ist vom Pfalzgraf Heinrich (D. 1) 302), Nr. 11962—70 vom Sachsenherzoge Ordulf und seinem Bruder Hernann (D. S. 232), Nr. 12062 von Constanz, Nr. 12121 von Berthold, Grafen in Breisgau (D. 1878), Nr. 12147 eine Nachmütze des friesischen Markgrafen Egbert (D. 1301), Nr. 12231 von Nienburg (D. 638), Nr. 12260 von Frankfurt a/M., Nr. 12332 von Stado, Nr. 12352 von Georg Brankowitsch von Serbien (Ljuhe Taf. XIII, 24), Nr. 12353 von Heinrich I von Frankreich, Nr. 12354 von Faldern. — Eino dankenswerthe Zugabe

<sup>. 1)</sup> So citire ich mein Buch über die deutschen Münzen der sächsischen und franklochen Kalserzeit, Berlin 1876.

bilden 5 Tafeln nit Ahhildungen der merkwürdigsten Stucke. Unter diessn seien genannt: Nr. 9925 Svend Estridsen vom Ethelreds-Typus, Nr. 10135 ein besonders grosser Denar desselhen Königs vom Umfange einer byzantinischen Goldmünze (24 Mill.), Nr. 10328 Olaf von Schonen 1138—41 (wo jedoch der Text OLAF I LVDI mit der Abhildung OLAF REX DI nicht in Einklang steht), endlich Nr. 11237 ein Wittenpfennig von Itzehoe.

Ohne Zweisel wird dieser Katalog neben denen von Welzl v. Wellenheim und Reichel die Stelle eines Handbnehes einnehmen, worauf er in höherem Maasse noch als wenigstens ersterer ein Anrecht hat. Den hei jedem Sammler sieb natürlieb regenden Wunsch nach dem Besitze der hier vorgesührten Schätze zu hestriedigen, ist dadurch in gewissem Umfange Gelegenheit geboten, dass alle dem K. Münzcahinet zu Copenhagen entbehrlichen Stücke — und darunter besinden sich keineswegs blos die weniger werthvollen — am 22. Septhr. 1876 zur Versteigerung gelangen; sie sind in einer eigenen, nur die Nummer des Kataloges angehenden Zusammenstellung ansgesührt.

H. D.

J. Dirks und J.hr. F. E. Hooft van Iddekinge: de muntenvond van Beets in Friesland (Sonderahdruck aus: de vrije Fries, 1876) S. 18. 8<sup>\*0</sup>, mit 1 Tafel.

Vor einigen Jahren sind bei dem westfriesischen Dorfe Beets 54 Münzchen, merkwürdigerweise sämmtlich Ohole, anfgefunden worden, welche sieb nach Gewicht (dnrehschnittlieb 0,29 Gr.), Fabrik und Darstellung den Utrechtern aus dem Ende des XI. und Anfang des XII. Jahrhunderts anschliessen. Sie sonlern sich in 2 Arten, die erstere mit vorwärtsgekehrtem Bruthild eines Geistlichen, im Wesentlichen ähnlich den sehr mingelhaften Exemplaren, welche v. d. Chijs (Holland Taf. XLIV nog later ontdekte muntjes Nr. 3, und Utrecht Taf. XXX ozekere Nr. 1) ahbildeten, die andere noch ganz unhekannte Art mit

einem hehelmten Profilkopfe, heide aber ihre nahe Verwandtschaft hekundend durch das übereinstimmende Gepräge der Rf., welche die friesischen Denare Brunos und Egberts nachahmend, zwisehen zwei Perlenlinien 1) eine Inschrift trägt. Leider sind sowenig diese Insehriften als die Umsehriften völlig klar und von nnzweifelhafter Deutung, anch die grosse Mühe, welche sich die Hn. Verfasser mit getrener graphiseher Darstellung dieser Umsehriften gegehen, hestätigt wiederum nnr, wie wenig hewandert im Lesen und Schreihen die damaligen Stempelschneider ge-Indessen gewähren allerdings die zwischen den wesen sind. Perlenlinien heständig erscheinenden Buehstaben AD der Annahme Raum, dass die Ohole mit dem geistliehen Brustbild (des heil. Martin!) von dem Utreeliter Bischof Andreas van Knik (1128-1139) herrühren. In dem Helmkopf der zwoiten Art erkennen die HH. Verf. einen Grafen von Utreelit, indem sie darauf hinweisen, dass das Grafenamt, bis es 1224 für 200 Pfund der Kirche des heil. Martin verkauft worden, hei den Herren von H. D. Kuik gewesen ist.

(Fahretti, A.), Raccolta numismatica del R. Musco di antichità di Torino. — Monete consolari. — Roma-Torino-Firenze 1876. Mit Holzschnitten.

Sorgfältiger Catalog der sehr reichen Sammlung, welche, der Cohenschen Anordnung folgend, auch die Münzen Caesars, der Monetare unter den Triumvirn, der Triumviru selbst, der Caesarmörder u. s. w. enthält. Die Sammlung ist reich an ausserordentlichen Seltenheiten: Arrius Secundus, Cornnficius, Statins Mnreus, Ventidins u. s. w. sind vorhanden, anch ein sehr sehönes Exemplar der äusserst seltenen von Trajan restituirten, richtiger erfundenen Goldmünze des Divus Julius mit

<sup>1)</sup> Hooft van Iddekinge sieht diesen Typus als ein Ueberbleibsel des Korolingischen Tempels an, was allerdings zulässig erscheint, wenn man sieh als Mittelglied etwa die (bairischen) Gepräge mit dem Münzmelsternamen an Stelle der Säulen des Tempels denkt.

286 Literatur.

dem hlossen Kopf und der stehenden Venus. — Als Fahretti die Sammlung übernahm, enthielt sie nur etwa 500 Stück, jetzt 5000, ein erfrenlicher Beweis der Thätigkeit des gelehrten Beamten und der Fürsorge der italienischen Regierung.

A. v. S.

Lambros, P. Ανέκδοτα νομίσματα τοῦ μεσαιωνικοῦ βασιλείου τῆς Κύπρου. Athen 1876. Zweite Ansgahe dieser von mir hereits früher augezeigten Schrift, vermehrt durch eine auf den griechischen Text folgende französische Uebersetzung, sowie zwei noch unedirte abgehildete Gigliati Johann's II, 1432—1458.

A. v. S.

Lenormant, F., Monnaies royales de la Lydie. Paris 1876 mit 1 Taf.

Mit den für Münzen des Crösns gehaltenen hekannten Goldund Silbermünzen mit Stier- und Löwenkopf bringt Lenormant
eine ganze Reihe anderer Gold- und Electronmünzen in Verhindung, die gewisse Eigenthümlichkeiten mit jenen sogenannten
Crösusmunzen gemein hahen, namentlich das Quadratum incnsum, nud construirt ans ihnen eine lange Serie Lydischer Königsmünzen: 1) Gyges 701—663 v. Clir. 2) Ardys 663—624
v. Chr. 3) Sadyattes? 624—614. 4) Alyattes 614—558. 5) Croesus 558—544. — Trotz des unleughar gemeinsamen Charakters
vieler dieser Münztypen wird allzugenaue Bestimmung derselben
doch immer nur Hypothese hleihen, nm so mehr, wenn inschriftlose Münzen, die als »unhestimmtea ihren besten Platz finden,
mit sagenhaften Herrschern und Zeiten in Verhindung gehracht
werden.

A. v. S.

Namismatic Chronicle. London 1876, Part I. Gardner, P., Sicilian studies (p. 1—44, m. 3 autotypen Tafeln und einer Schrifttafel). Kunsthistorische Betrachtungen über die sicilischen Münzen sowie eingehende Untersuchungen über die Buchstahenformen, die in einer chronologisch geordneten sorgfältigen Tabelle zusammengestellt sind. — Madden, F., Jewish

numismatics etc. Die Kaisermunzen, welche auf die Eroberung Jerusalems hezüglich sind. - Die Münzen der Colonie Aelia Capitolina. - Arabische Münzen. - Auf S. 49 wird die hereits früher schon von Madden richtig gelesene, von de Sauley für palästinisch gehaltene und falsch gelesene Munze in richtiger Lesung gegehen, welche ich im ersten Bande dieser Zeitsehrift rectificirt habe. Es steht nicht der Name eines »Salngdinus» (!) daranf, sondern der volle Name nnd Titel des M. Salvidienns Proculus, des Proconsuls von Bithynien, von welchem wir bereits Münzen mit Titus' and Domitians Kopfe haben. . Die Münze ist also gar nicht »curiouse«, wohl aher ist »pas de donte possible sur l'origine de la piècee, wie sich de Sauley, freilich im Gegensinne, ausdritekt. Die Münze hat, ahgesehen von den Trophaeen, die hier wie anf römischen Münzen Titus' Siege in Jndaea feiern, mit Judaea uichts zu thun und gehört nach Bithynien. -Literatur. - Miscellen, dariu von F(riedländer) die Reetification der irrigen Lesung einer kleinen Kupfermunze von Pessinus mit dem Cyhelekopf. Es steht nicht OEA lAEA, sondern lAEA, vielleicht eine Femininform von Wews.

Numismatische Zeitschrift. Wien 1876 VIII, erstes Halhjahr. Kenner, F., Griechische Inedita. Eine Silhermunze der Pisaten, einer hekannten goldenen in sehr ansfallender Weise gleichend. Der Artikel beginnt: "Eine Munze der Pisaten in Elis ist meines Wissens noch nieht bekannt geworden." Die Münzreihe von Pisa hat aber bereits eine zahlreiche Literatur. Zuerst veröffentlicht von Prokesch in den Wiener Akademieschriften von 1854, wurden diese Münzen von Bompois nach Cyrene gegeben, darauf von Müller in Kopenhagen im Snpplement seiner Numismatique de l'ancienne Afrique wieder Pisatestituirt und nenerdings eingehend von Curtius im vorigen Bande dieser Zeitschrift besprochen; daselhst ist auch die historische Ursache der Prägung der Pisaten sachgemass besprochen.

— Das FA auf einer Silhermunze mit Typen und Außschrift von

288 Literatur.

Zacynthus möchte ich aber als Beamtennamen, nicht als Homonoishezeichnung mit Pale verstehen. - Die kleine Silhermunze von Syros ist ein moderner Stempel, der im Berliner Munzeabinet, nnter den falsehen Münzen, als Knpferahschlag liegt. Characteristisch ist der misslungene Kopf und die schlechte Form V statt Y. - Die Bronzemtinze von Thyatira mit den hekränzten Köpfen des Caracalla und Geta scheint mir nicht ganz richtig datirt. Die Umschrift A'CE LETACK AV KA MA ANTO NEIN. kann nnr so gelesen werden, dass Caracalla den Augustus-, Geta den Caesartitel führt, schon der Vorname Lucins wäre für Geta als Augustus unmöglich (Eckhel VII, 229, er hört i. J. 205 auf). Der Kranz hei Caesaren auf nichtrömischen Munzen ist nicht allzuselten. Besonders häufig trägt ihn Maximns. Kenner, F., Die Münzen von Axns Cretae. Die Reihe hogiant mit der als Silhermunzo restituirten A 31/2 mit Apollokopf and Dreifuss. Roioliardt, H. C. Ein Anreus des Pescennins Niger. Eine dem Anschein nach sicher achte Goldmunze des Niger mit sitzender Roma und ROMAE AETERNA [sic). - Trau, F., Römische Inedita. Darnnter ein Medaillon von M. Aurel mit sitzender Roma, die von Victoria hekränzt wird. Trau macht dabei auf den merkwürdigen Umstand aufmerksam, dass bis jetzt kein Romatypus dieses Kaisers bekannt war. Ferner ein Quinnr der Julin Panla, der einzige bis jetzt bekannte. - Bergmann, E. v., Znr mnhammed. Munzknnde. - Blau, O., Nachlese orientalischer Münzen. - Luschin-Ebengreuth. A., Wiener Pfennige. Fundverzeichnisse und Kritische Studien. - Wa'chter; C. v., Versneh einer system. Beschr. d. Venetianer Munzen. - Forchheimer, E., ein Thaler des Fursten Syrus Austriacus von Correggio. Eine interessante zu hetrugerischem Zweck geprägte Nachnhmung der Thaler des Erzherzog Leopold von Tyrol, mit einem Brusthild, das dem Leopolds völlig gleicht, und der ebenfalls in sehlimmer Absiebt gewählten Umschrift LEODEGARIVS etc., d. i. der h. Bischof Leodegnr

von Autun. Der Dynast Syrus von Correggio war, wie eine mitgetheilte Urkunde v. 1623 lehrt, bereits in seiner Zeit ein berüchtigter Anspräger sehlechten Geldes, dessen Typen hekauntes gutes »des Reichs Müntz-Gepräg imitirten«. — Ernst, C., Zwei Thaler der Familien Rosenherg. Darin ein nur in zwei Exemplaren bekannter merkwürdiger Thaler Wilhelms, »Regirers des Hauses Rosenherg«, im Jahr 1587 in Reichenstein in Schlesien geprägt, mit dem h. Christoph auf der Rückseite. — Numismatische Literatur, darin eine ausführliche Besprechung von Daunenbergs Werk durch Luschin-Ehengrenth. . A. v. S.

Prokesch-Oston, Grnf, Les monnaies des Rois Parthes. Paris 1874-75, mit 6 antotypen Taf. Graf Prokesch. dor gelehrte Kenner und Sammler, gieht hior den raisonnirenden Cntalog der Arsaciden seiner Sammlung. Bei der Einordnung derselben in das Berliner Münzkabinet sind wir mehrfach von den Bestimmungen des Verf. abgewiehen. Die von Prokesch unter zwei Könige, Arsaces V. und Vf. vertheilte Reihe ist in unserer Sammlung unter letzterem vercinigt, das von Prokeseli publicirte bekanute Unieum, die älteste Arsaciden-Tetradrachme mit Seleucidentypen, die Prokesch Demetrius II. als parthischen Statthalter gieht, ist Friedlaender wegen einiger Achnlichkeit des Kopfes geneigt demjenigen Könige zuznweisen, welcher als Arsaces III., Artaban I. oder Arsaces IV. Phraapatius gilt 1). Ueber die ganz unsieheren Zutheilungen der Silbermunze des »Himerus« (Taf. II, 18) und der namenlosen Kupfermünze (Taf. IV, 36) an "Orodes, König von Armenien" hahe ich schon früher gesprochen 2). - Einen König "Mnaskires" giebt es nicht; das zai Mvaozions δέ βασιλεύς Παρθυαίων hei Lucian (Macroh. 16) ist Καμνασχίρης ete. zn lesen und dieser parthische König Camnascires, welcher 96 Jahre alt wurde, ist offenbar identisch mit dem einer Neben-

<sup>1)</sup> Mémoires de St. Pétersb. II, Taf. I. 4-9, Prokesch Taf. 1. Nr. 3.

<sup>2)</sup> Vgl. besonders meinen Artikel über Arsacidenmunzen im I. Bande dieser Zeitschrift.

linie der Arsaeiden angehörigen Gemahl der Anzaze. In welchem Verhältniss zu diesen der mit Seleueidentypen prägende hartlose Camniseires (Tetradrachme hei Bartholomaey, Drachme in Berlin, aus Prokesch' Sammlung) steht, ist nicht zu entscheiden.

— Jedenfalls werden trotz Prokesch' und Anderer Schriften immor noch viele Räthsel und Unsieherheiten in der Chronologie und Bestimmung der Arsaeidenreiho hleihen.

A. v. S.

M. G. Schlumherger: Numlsmatique de Rhodes; avant la conquêto de l'île par les chevaliers de St. Jean (Les Gahalas et leurs divers successeurs). (Extrait de la Revuo archéol.) Paris 1876. 8°. S. 30 mit 1 Taf. Ahhildungen.

Der nnermüdlich thätige Verfasser stellt hier die Rhodischen Münzen des XIII. Jahrh, his zur Eroherung der Insol durch die Johanniter : (1307-1310), im: Ganzen 20, sämmtlich knpferne, zusammen die bisher namentlich durch P. Lamhros veröffentlichten, vermehrt mit einigen noch unedirten. Die altesten, und man dan wohl sagen interessantesten sind die der Brider Leo and Johann Gahalas. Jenor, kaiserlieher Befehlshaber der Afchipelflotto, wusste sieh nach der Begrundung der lateinischen Herrsehaft in Koustautinopel (1204) der Insel Rhodus und einiger Cycladen zu bemächtigen, und sieh darin, hald als Vasall des Kaisers (von Nicaea, Johann Dueas Vatatzes), hald als Bundesgenosse und Lehnsträger der ihm feindlichen Venetiaaer his an soin Lehensende (1240) zu erhalten, die Herrschaft seinem Bruder Johann hinterlassend, der sle (1248) an Genueser Ahenteurer verlor, später aber vom Kaiser wiederhergestollt sein mag; wie das Ende seiner Regierung so ist anch sein Todesjahr ungewiss: Mit Recht wohl sehreibt man dem älteren der Brüder diejenigen Knpferstücke zn, welche hlos den Familiennamen mit dem von ihm angenommenen, auch urkundlich helegten Titel Caesar enthalten, zugleich aber ihn als des Kaisers Diener he-So hahen diese Münzen (Taf. VI, 1 u. 2) - das einzige Beispiel hyzantinischer Baronalmtinzen, und daher wohl

Zengniss ahlegend für die thatsächliche Unahhängigkeit der Gabalas - auf zwei Seiten vertheilt und ohne weiteres Gepräge die Ansschriften: Kalaag & Tasakas, Rf. & dovkos rov sagiλεως, während die seines Bruders (Tnf. VII, 3 n. 4) dessen vollen Namen mit hinzugefügtem Titel av Févres tragen, also Iw & Va-Balas, Rf. & ai 9 srans ans 'Podov: Von ihnen werden anch die Nr. 5 u. 6 Taf. VI sein, deren erstere FA im Monogramm, Rf. Kreuz, die andere anscheinend den Familiennamen in den Winkeln eines Kreuzes (bei undentlicher Rf.) zeigt. Hierauf folgt eine Auzahl hisher erst theilweise veröffentlichter; nnf Rhodos häufig und sonst nirgends gefindener 1) Münzen, welchs sämmtlich das sogenannte Paläologische Wappen tragen, und ganz gleichartige Fahrik zeigen, namentlieh grossentheils viercekig mit abgerundeten Ecken sind. Ueber jenes Wappen, welches die Gestalt von 2 oder 4 einem B ähnlichen Figuren hat, ist mnn trotz vieler Untersuchungen noch nicht im Klareu; folgt man dem Codinus (nm 1453) und einem in Pinder und Friedländer's Beiträgen S. 43 angezogenen provenzalischen Manuscripte aus Carls VII Zeit, so wären diese Zeichen als Feuerstfahle anzusehen; fest steht jedenfalls, dass diese Zeichen zusser bei den Palseologen nur noch bei den ihnen durch die Bande des Blutes verhundenen Familien, den Markgrafen von Montferrat sowie den Gatelusi (von Leshos nnd Aenos) vorkommen, nnd aus gleichen Gründen Anfnahme in das serbische Wappen gefunden hahen. Richtig wohl verlegt Hr. F. diese Münzen in die Zeit zwisehen Johann Gahalas und der Eroherung von 1307/1310, in welcher die Herrsehaft zwischen den Paläologen und verschiedenen Gennesischen Eroherern hestritten und getheilt war, soweit nicht bereits die Türkon festen Fuss auf der Insel ge-H. D. fasst hatten.

<sup>1)</sup> Auch ich verdanke Herrn Prof. Ross Nr. 1il und 13 Taf. VI, die er auf Rhodes erworben.

Th. Stenzel: Numismatische Studien. I. Zur Gesehichte des Anhultischen Münzwesens. II. Der Brakteatenfund von Jessen, III. Der Brakteatenfund von Gerbstedt. Leipzig, C. G. Thieme. 1876. 4<sup>to</sup>. S. 38. mit 5 Tafeln Münzabbildungen.

Die erste der drei Ahhandlungen, welehe in diesem Bändchen vereinigt sind, gieht eine Uebersicht des Anhaltischen Münzwesens vermittelst eines im Sommer 1875 in der Hanptversammling des Harzvereins gehaltenen Vortrags. Die Form der mündlichen Rede ist im Druck heihehalten, und erklärt manche sonst hefremdende Einzelheiten, sowie die etwas hreite Form therhanpt. Der Herr Verf. beginnt mit dem angehlichen Deuare des Ahtes Eggihard von Nienburg und dem etwas späteren der Aebtissin Hedwig von Gernrode, welche er für die ältesten der Anhaltischen Länder hält. Scheidet man diese Gopräge aus, deren Zutheilung doch nicht sieher ist has e stehen dem Alter nach die Halbhrakteaten des Nienhurger Abtes Adalbert (ca.: 1130) an der Spitze 2). Bald öffnet sieh auch die landesherrliche Munzsehmiede, als deren ältestes Erzeugniss man jene prächtigen Brakteaten des Franklehener Fuudes mit dem vollen Namen des Landes (marchio Auchaldensis) hetrachten mag). Die Blüthe der Prägekunst, welche aneh unter seinem mitnzreiehen Sohn Bernhard andauert, welkte sehnell, kleine und fast stets sehriftlose Münzen, meistens Brakteaten, weniger Denare, füllen die nächsten Jahrhunderte, bis in der zweiten Hälfte des XV. der erste Grosehen (von Albrecht V + 1475) erseheint, dem zu Aufange des folgenden Jahrhunderts der älteste, von mir (aus dem Funde von Cöhrau bei Dessau, Köhne NF. S. 46) veröffentlichte anonyme Goldgulden folgt. Mit dem Jahre 1539 beginnt die Thalerprägung, 1567 die der halhen, 1 Jahr später die der Viertel-

<sup>1)</sup> man sehe, was ich über diese Münzen in meinem Werke »Die deutschen Münzen der sächs. u. fränk. Kaiserzeite Nr. 669, 690, 1173, 1175 gesagt.

<sup>2)</sup> Ebenda Nr. 638.

thaler. So wird nun die summarische Anfzählung nuter Hervorhebung des Wichtigsten bis auf nusere die Landesmünzen beseitigende Zeit fortgesetzt und am Schlusse noch eine kurze Uebersicht über die Ausprägung seit dem Anftreten der Thaler gegeben.

Es folgt die Beschreihung zweier Brakteatenfunde, welche zwar nicht, wie der von Herrn St. so trefflich erlänterte Freekleber, durch die Schönheit ihres Inhaltes bestechen, aher doch unsere Kenntniss, namentlich der Anbaltischen Münzen des XIII. Jahrh, beträchtlich erweitern. Beide enthalten fast nur schriftlose Münzen, an die heranzutreten ein gewisser Mnth gehört, der Herr Verf, hat aber ansserdem auch noch die erforderliche Besonnenheit bewährt, nnd somit seine Aufgabe so gut gelöst, als es überbaupt möglich sein dürfte. - Der zuerst erörterte Fund von Jessen, dem vou Schadeleben (s. Schoenemann z. vaterld. Mzkd. Wolfenb. 1852) verwandt, besteht wesentlich aus auhaltischen, dann nneh einigen brandenburgischen, sächsischen, stolbergischen, braunschweigischen und magdeburgischen Geprägen, fast ausschliesslich Brakteaten, deren grösster Theil bisher unbekannt war; und enthält seine Zeitbestimmung namentlich durch einen Schriftbrakteaten des Erzb. Rudolf von Magdeburg, während die meisten übrigen, grösstentheils wohl etwas jungeren Münzen schriftlos, wenn auch meistentheils mit heraldischen Bildern versehen waren.

Etwas älter ist der zuletzt besprochene Fund von Gerbstedt, welcher vorzugsweise die Regierung des Grafen Heinrich von Anhalt, Sohnes des Herzogs Bernhard (1212—52) umfasst, und uns anch mit einem hochwichtigen, durch die Inschrift HE CO OI gesicherten Brakteaten desselben bekannt macht. Ausser zahlreichen andern Anhalter Brakteaten enthält dieser Fund anch solche von Quedlinburg, Goslar (oder Nordhausen), Meissen und Magdeburg, sowie ein paar englische und kölnische Denare. Herverznheben sind ansser einem zweifelhaften Schriftbrakteaten;

vielleicht vom Brandenburger Markgrafen Konrad, namentlich ein Reiterhrakteat mit NIC, den man wegen der Raute im Schilde des Reiters and im Felde versucht sein könnte für Mansfeld in Anspruch zu nehmen, wo freilich das NIC ehensowenig als sonst Erklärung fände, und ferner Brakteaten mit architektonischer Darstellung und ALBER—TVAE—RI und ähnliche. Sollten diese nicht doch von dem Magdehurger Erzhischof Alhert 1205—33 herrühren? Sie ähneln doch sehr gewissen seines Nachfolgers Villibrand, und die Inschrift erlanht wohl keine andere Auslegung; Albert ist überhanpt merkwürdig durch seine so heterogenen Gepräge. Zu erwähnen sind noch die Nr. 41 his 47 wegen der Eigenthümlichkeit, dass auf ihnen ein lockiger Kopfvertieft erscheint, der also anf dem Stempel erhahen geschnitten war.

'I ... Um schliesslich noch Einzelnes zn hertihren, so ist doch wohl der Gernrodor Ursprung des hekannten schönen Braktcaten der Achtissin Hedwig S. 3 sehr ungewiss, die Inschrift wie Posern (XLIV. 11) sie gieht, spricht mehr für seine Deutung anf Nordhansen. S. 9 Roger von Sieilien hat wohl mancherlei Goldmünzen geprägt, aber keine Dnkaten. S. 10 Die Uneehtheit des Mainzer Thalers von 1438 und vieler anderer hat Grote (Mastnd. I, 412, vergl. III, 188) so unwiderleglich nachgewiesen, dass solches nicht mehr als hloss zweifelhaft hezeichnet werden sollte. S. 25 Auf dem Brenzer Brakteaten des Jessener Fundes (Nr. 63) erscheinen wohl 3 Herzen, nicht 1, im Schilde. S. 25. Der Umstand, dass Jessen in Sachsen liegt, gicht doch der Vermnthnng Ranm, dass noch einige der uach Anhalt gelegten Münzen dieses Fundes cher von den Herzögen von Sachsen ansgegangen sind. Sicheres lässt sich hiertiher freilich hei der Fahrikverwandtschaft und dem namentlich durch den Trehitzer Fund nachgewiesenen Bestrehen der Stempelschneider, ihre Stempel denen der Nachharn oft his zur Täuschung ähnlich zu machen; nicht feststellen. S. 29, Nr. 7 soll im Schilde einen halhen

Adler haben, während die Abbildung deutlich die Baltenstädtischen Balken zeigt.

Die wichtigsteu der besprochenen Gepräge sind auf den 5 Kupfertafeln zur Auschauung gebracht, namentlich alle Inedita der beiden Funde. H. D.

### Verbesserungen zu Heft 1/2.

Die Schrifttafel gehürt nicht, wie irrig in der Ueberschrift steht, zu p. 147, sondern zu p. 152, zu Hrn. Dr. Mordtmanns Aufsatz: "Persepolitanische Münzene.

S. 133 Zeile 1 v. o. ist sangebliche zu streichen.

S. 148 Zeife 6 v. o. ist zu lesen: "LB, im L Spuren eines Buchstabens, das L und B durch die Figur getrennt."



### Die pamphylischen Aufschriften auf Münzen.

Taf. VIII Nr. 1-6.

Eine nenc Abschrift der pamphylischen Inschrift von Sillyon, welche von Herrn Dr. Hirschfeld eingesandt worden ist<sup>1</sup>), hat dem verstorhren Dr. Siegismnnd Anlass zu einigen wichtigen Aufschlüssen über diesen Dialekt gegeben, allein die Inschrift bleibt immer noch unverständlich. Für die fernere Erforsehung scheint es nützlich, anch die Münzen welche pamphylische Aufsehrift baben, zusammen zu stellen; sie erklären einiges.

Die drei auf Tafel VIII Nr. 1—3 abgebildeten Munzen, von der ersten zwei Exemplare, haben sich seit kurzem im Münzkabinet zusammengesunden. Da sie bei verschiedenen Typen alle die uämliche Aufschrift EEAYMIYE haben, so muss dies eine Stadthezeiehnung sein.

Die Endnng IYΣ erinnert an die des EΣTFEΔIIYΣ auf den bekannten häufigen Silhermunzen mit zwei Ringern anf der einen, nnd dem Schleuderer auf der andern Seite. Man hat bezweifelt dass diese Anfsehrift Aspendos bedente, nnd bat die Münzen der pisidischen Stadt Selge zugetheilt weil Selge äbnliche Typen mit der Anfschrift ΣΕΛΓΕΩΝ hat, allein diese Typen-Verwandtschaft wird durch die nahe Nachbarschaft von Aspendos und Selge genügend erklärt. Waddington hat dies mit Scharfsinn nnd Gründlichkeit erörtert<sup>2</sup>). Er sagt richtig dass

<sup>1)</sup> Monatsberichte der Berliner Akademie 1874. S. 726.

<sup>2)</sup> Revue namismatique 1853. S. 32.

die Silbermunzen von Selge junger sind als die meisten von Aspendos; sie sind sogar Kopien der jungsten Gattung 1).

Andre Beweisgrunde batte schon Eckhel heigehracht: das Zeugniss des Pollux dass die Aspendier auf ihren Münzen Ringer darstellten, und das Vorkommen derselben Ringer auf einigen Kaisermunzen, z.B. des Maximns, mit dem Namen von Aspendos.

Ueber die Anfsebrift der Silbermunzen sagt Siegismund 2):

»Die Münzaufschrift enthält natürlich den einbeimischen Namen der Stadt, der auswärts höchst wahrscheinlich durch die Iouier, die das zf nicht ertragen konnten und daber zu z assimilirten, die aus den Schriftstellern gelänfige Form Aonevoog annabm; diese haben dann, als die xown zur Geltung kam, die Aspendier selhst angenommen und anf den Münzen aus späterer Zeit gebrancht. Anch sonst kommt es ja vielfach vor, da die Griechen die dialektischen Verschiedenheiten anch hei den Städtenamen ausprägten, dass wir erst aus Inschriften oder Munzen den wahren d. h. einheimischen Namen kennen. Der nasale Laut vor dem d ist in der Münzanfschrift nicht ausgedrückt, gerade wie in der Insebrift ans Syllion in ATPOΠΟΙΣΙ (ἀνθρώποισι) und in der pamphylischen Glosse αδρί = ανδρί bei Hesychius. Der Buchstabencomplex IIYE ist die Eudung vog mit v für o, und mit dem durch das zweite I gegebnen Ausdruck des zwischen ı nnd o börharen Jod, wie er sich auch in der Inschrift vou Syllion in HIIAPOIΣΙ (ἐαροῖσι) findet. Diese Inschrift bat auch in Y ΒΟΛΕΜΕΝΥΣ (ὁ βουλόμενος), ein unzweifelhastes Beispiel von Y statt O. ΕΣΤΕΔΙΙΥΣ ist ΑΣΤΙΈΝΔΙΟΣ.«

ΣΕΛΟΜΙΥΣ ist also auch pampbylisch, und erinnert an Sillyon. Diese Stadt lag zwischen Aspeudos und Perge, beiden

Das Münzkabinet besitzt aber auch eine sichtlich alte Münze mit diesen Typen und ΣΕΛΕΓΙΟΝ. Also hat Selge auch schon früh einmal die Typen der mächtigen Nachbarstadt kopiert.

<sup>2)</sup> G. Curtius, Studien zur griechischen Grammatik 1X 93.

nahe, Perge hat wie Aspendos eine pamphylische Münzausschrift; es ist also natürlich, auch in Sillyon eine solche zu finden. Und diese Münzen gehören sieher Sillyon, denn die Typen der ersten kehren genau gleich auf einer mit der Anfschrift CIΛΛΥΕΩΝ (Tafel VIII Nr. 4) wieder 1). Sichtlich sind auch hier wie in Aspendos die pamphylischen Münzen die älteren.

Der Kopf stellt Ares oder einen Heros dar; die Figur der Kehrseite ist auf heiden Exemplaren des Munzkahinets nicht völlig deutlich, aher es ist sieher ein härtiger Mann, nackt his auf ein Gewand welches vom linken auf die Hufte gestutzten Arm herahhängt; was er in der vorgestreckten Rechten hält, ist nicht kenntlich, ehenso wenig oh vor ihm im Felde ein Blitz oder eine Keule aufrecht steht. Bessere Exemplare werden dies entscheiden. Links vor ihm steht

Auch die Typen der beiden andern pamphylisehen Münzen von Sillyon kehren auf den griechischen wieder; Kaisermünzen von Sillyon hahen den Apollokopf, auch den schreitenden Apoll, und den thronenden Zens; doch sind diese Typen allgemein verhreitete und beweisen nicht viel; die vollständige Identität der heiderseitigen Typen der ersten Münze und der griechischen ist entscheidend dass alle diese Münzen Sillyon gehören.

Es hleiht also noch die Form XEAINIYX zu erklären.

Die Stadt wird gewöhnlich Syllion genannt, allein alle griechischen Münzen haben **SIAAYEAN**, niemals das **Y** in der ersten Silhe. Ptolemaens <sup>2</sup>) sehreiht **Silovov**, also aneh Jota in der ersten Silhe. Der nämliche Wechsel der Stelle von 1 und **Y** findet sich in Mytilene; dort sehreihen die Münzen und die älteren Sehrifsteller Mytilene, Mitylene ist die geläufige Schreihung; hier ist Sillyon die ältere, Syllion die geläufige.

Die Abbiidung Nr. 4 ist nach einem völlig deutlichen Exemplar; dies wird gesagt, weil auf einer andern Münze von Sillyon die gleiche Figur aber bekleidet und mit Stiefeln erscheint.

<sup>2)</sup> v. 5.7.

Die pamphylischen Münzen hahen in der ersten Silhe Ε, die griechischen I; derselbe Lautwechsel findet sich in Sekyon Sikyon, Mende Minde (MINΔAON anf Münzen), immer ist das e der ursprüngliche Lant (in Mende ist er aneb später wieder beihehalten worden).

Die griechischen Münzen sebreiben stets 221, aber gleich den pamphylischen Münzen bat anch Stephanns Byzantius ein cinfaches λ: Σύλειον, and seine alphabetische Ordnang siehert dies einfache 1; Ptolemaens, wie schon gesagt, hat Ellovov, und wie G. Kramer Strabo C. 667 anführt, sagt Enstathius ad Dionysium von Sillyon: ἐν δυσὶ λλ ἢ καὶ δι' ἑνός, nnd ferner: δήλον δὲ ὅτι καὶ Σύλαιον τὸ τοιοῦτον γράφεται. Das einfache λ ist also gesichert. Man kann demnach in EAYNIYE den Namen von Sillyon erkennen, nnd in der ersten Zeile der angeflibrien Inschrift YYA'EIAKALHIIAPOIXIMATE.... MHEAE ΣΕΛΥν.. A ist im letzten Worte ν zu ν zn ergänzen, und fur ΣΒΛΥΝΙΙΟΣ (Z. 3) ist gewiss ΣΕΛΥΝΙΙΟΣ zu lesen. Die Münzen haben die Endning IYE, die Inschrift 110E; ebenso kommt auch EXTFEAIYX auf seltenen Münzen nehen dem gewöhnlichen ΕΣΤΡΕΔΙΙΥΣ vor; ΙΟΣ und ΙΥΣ siud gleichwerthig, wie Siegismund gezeigt hat. Ueber den Buchstab Oh man bei MACE.... an die ebenfalls pamphynachher. lische Stadt Magydos denken darf?

Die dritte pamphylische Stadtaufschrift, von Perge, ist uoch dnnkel: ΜΑΝΑΨΑΣ ITPEIIAΣ in zwei graden Zeilen zu Seiten einer stehenden Artemis. Waddington und alle früheren hatten MANAΨΑΣ gelesen das vortrefflich erbaltene Exemplar des Münzkabinets (Tafel VIII Nr. 5) stellt die neue Lesnng fest. Diese Münzen hahen viel erdnldet, man hatte .ΑΝΑΨΑΣ irrig ΑΝΑΦΛ.. gelesen und sie Anaphlystos zugetheilt, dann Perge, dann Prenassos in Karien, endlich wieder Perge.

i) Pellerin gab zwel des M. Aurel mit einem A, aber wohl irrig, denn Minnnet beschreibt die ohne Zweifel identischen Exemplare mit Al.

Die Münzen stimmen zn den griechischen, welche APTE-MIAOX TIEPFAIAX ebenso gestellt haben, man möchte also in MANAWAX den einheimischen Namen der Artemis im Genitiv sehen. ...ANA+A... wird in der Inschrift von Sillyon Z. 29 augegeben. Die späteren Münzen hahen die Göttin als einen konischen Stein zwischen Sonne (Stern) und Mond im Tempel, also als ein einheimisches Idol. Waddington erinnert darau dass Kybele, ehenso dargestellt, unter dem Namen Aydioris verehrt wurde. Er sprach mit seiner gewohnten taktvollen Umsicht zweifelnd die Vermathung aus, Manapsa möge vielleicht mit Men zusammenhängen. Da aher der erste Buchstab kein M ist, so fällt diese Hypothese.

ΠΡΕΙΙΑΣ entspricht gewiss dem ΠΕΡΓΑΙΑΣ der griechischen Münzen; eine derselhen, im Münzkabinet, hat dafür ΓΕΙΡΓΑΙΑΣ.

Ausser den angestihrten giebt es noch einige pumphylische Worte auf Münzen. Eine seltne Silhermunze von Aspendos mit den gewohnten Typen hat im Ahschnitt mit sehr kleinen Buchstahen ΜΕΛΕΤΥΣΕΛΥΨΑ, and Pellerin 1) gieht eine gleiche aher mit EAVYAMEMETVE. Dies sind folglich zwei Worte, und nicht ein Name, wie das Pape-Benselersche Wörterhuch angicht. In der Insehrift (Z. 10) kommt MANETVΣ vor. Lesnng dieser Anfsehrift ist sieher, dass sie znweilen ahweichend angegehen wird, ist hei so kleinen Bnehstahen erklärlich; sie sind so klein wie die der Stempelschneider-Außechriften zn sein pflegen. Daher hat die Vermuthung Kirchhoffs: EAVYA sei έ(y) λυψα Wnhrscheinlichkeit, ohwohl die Stempelschneider sonst ihre Nomen nor auf hesonders sehone Münzen zu setzen pflegten, und diese nicht ehen besser geschnitten sind als alle andern. Das y wäre, wenn ἔγλυψα gelesen wird, vor dem λ ansgefallen wie v im Pamphylischen vor d und v (s. vorn).

Peuples et villes Th. 11 Taf. 70, 6; die Aufschrift ist abgebildet: Mionnet Tafol XXXV 169.

Um für die Erforschung des pamphylischen Dialekts das ganze numismatische Material zu geben, so weit es mir jetzt vorliegt 1): die Silbermunzen von Aspendos haben fast immer auf der Seite der Ringer Bnehstaben, meist zwei neben einander, selten unr eineu; anf einer besenders schönen, welche einen grossen Genius als Beizeichen hat, steht APV. Die zwei Buchstaben siud meist ein Vokal und ein Consonant, selten zwei Consonanten, z. B. AP. Die Stellung der beiden Buchstaben zu einander scheint gleichgültig gewesen zn sein, anf einer Münze steht OIT und auf ihrer Kehrseito ITO, anf einer Münze findet sich Ao, and einer andern OA, FK und KF, FN und NF. OH zeigt, dass dies keine Zahlen sind. Das F ist recht häufig, auch das M, welches bier die Form M hat und oft nebeu einem andern senkrechten Buchstaben etwas linkshin geneigt ist. Einmal steht Lø, in der Inschrift kommt ∠ mehrmals vor, uach APZYPOTAI ist es Gamma, also wird auch L Gamma sein.

Anch einige Bronzemünzen von Aspendos scheinen pamphylisch zu sein; eine mit dem Schleuderer der Silhermünzen, und zu Seiten desselben O O, andre mit dem Vordertheil eines Pferdes und auf der Kehrseite ein Geräth (Taf. VIII) worin mau

<sup>1)</sup> Die bekannten Silbermünzen von Side, mit phönizischen Ausschriften in welchen einige griechische Buchstahen stehen, gehören nicht hierher.

cine Decke die den Sattel vertrat, crkennen will. Zn Seiten desselben stehen zwei wechselnde Buchstahen O O, E O, M O, A M, also in der Weise wie die eben hesprochenen Buchstaben der Silbermünzen; einen sicher pamphylischen Buchstaben hahe ich hier jedoch noch nicht gefunden. Die richtige Zutbeilung dieser Münzen, welche früher nach den einzelnen Buchstaben verschiedenen Städten (Othrys, Ethnestae n.s.w.) zugetheilt waren, verdanken wir wiederum Sestini, er wies auf eine hin, welche bei gleichen Typen den griechischen Namen von Aspendos hat.

Die pamphylischen Silbermünzen von Aspendos beginnen sehr früh, den äusseren Kennzeichen nach um 500 v. Chr., sie haben kugelige Form; die Typen sind ein kämpfender Held, und auf der Kehrseite das Triquetrum. Die Aufschrift ist kurz, EX, dann EXT, später EXTFE. Eine dieser ältesten Münzen mit dem Krieger und dem Triquetrum, welches hier von einem Löwen begleitet ist, im Brittischen Musenm, hat EXT. Dadurch wird die Annahme Siegismunds (S. 298): EXTFEAllYX sei zu Aspendos geworden, hestätigt, allein es wird anch erwiesen, dass sebon in der ältesten Zeit das  $\Gamma$  statt des TF gebraucht ward.

Auch die älteste mit den Ringern hat noch EXT. Die vollständige Ansschrift erscheint zuerst auf kleineren Silbermünzen mit einem Reiter und einem Eber, dann solgen die gewöhnlichen mit den Ringern; die grosse Masse derselben scheint ein or Epoche anzugehören, einige untersobeiden sieb aber deutlich als jünger. Ihre Menge ist erstannlich, wenn wir anch wissen wie hedeutend Aspendos war. Die gewöhnliche Gattung hat in der immorhin recht lebendigen und guten Zeichnung der Figuren, in der Form der Buchstaben und in den äusserlichen Kennzeichen etwas ungriechisches. Dagegen sind die pamphylischen Bronzemtinzen von Sillyon und Perge ganz griechischen Styls. Perge hat später griechische Silbermunzen geprägt.

## Zur Numismatik der Könige von Pontus und Bosporus.

#### П.

Auf die eigenthümliche Erscheinung einer rein kaiserlichen Prägung im bosporanischen Reiche habe ich hereits früher bei Gelegenheit der Besprechung eines Goldstaters von Chersonesus aufmerksam gemacht.

Die sicher datirte Münze des bosporanischen Reiches ohne jede Erwähnung des Königs ist der Goldstater:

Hf. Kopf mit Lorheerkranz rechtshin (divus Clandius).

Rf. Kopf des Nero mit Kranz rechtshin, dahinter ein Monogramm aus ΝΕΡΩ Κ, Νέρων Κλαύδιος oder Καῖσαρ 1), unten ONT (359 der hosporan. Aera, 63 n. Chr.).
N. Paris.

Dieser schliessen sich die Knpfermitnzen Nero's mit den hosporanischen Werthbezeichnungen 48 nnd 24 an. Es ist nicht zu hezweifeln dass das völlige Wegbleihen des königl. Bildes nnd Monogramms oder Namens politische Bedeutung hat. Es ist wohl zu beachten, dass grade in dem Jahre (63 n. Chr.) eine rein kaiserliche Münze des Bosporns auftritt, in welchem Nero den König von Pontus, Polemo II. absetzte nnd das Land

Gewiss nicht K als Anfangsbuchstade von Cotys. Vgl. Koehne, Mus. Kotschoubey II S. 226. Das Ω des Monogramms ist vielleicht nur der auch auf den Königsmonogrammen gewöhuliche Verbindungsstrich.

zur Provinz machte 1). Wir wissen, soweit mir die Geschichte jener Gegenden bekannt ist, nichts genaneres ther die Schicksalc.des Königs Cotys I., des Brndors und Verräthers des Mithradates. Er wnrde von Claudius an Stelle des Mithradat zum Könige des Bosporus eingesetzt, aher allo seine Münzen mit Nero's Kopf zeigen in ziemlich fortlaufender Reihe niedrigere Daten: NT, BNT, ANT, ENT, SNT, ZNT, als die Goldmunze Nero's ohne Cotys' Monogramm vom Jahro ONT; es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihn Nero ebenfalls im Jahre 63, wie seinen pontischen Collegen Polemo II., beseitigt oder wie anch Koehne vermnthet, hesehränkt hat. Erst unter einem späteren Kaisor, nach Nero's Tode, tritt wieder Cotys' königliches Monogramm auf, und zwar ganz sporadisch anf einem Stater des Jahres EET (365=69 n. Chr.), wie man meint mit den Köpfen des Vitellius und seines Vaters, des Censors 2). Dann kommt wieder eine grosse Lücke, der kräftigen Regierung Vespasians entspreehend, welcher niehrfach asiatischen Städten und Königreichen die Antonomie nahm 3). In diese Lücke fällt der ohen besprochene Goldstater von Chersonesus vom Jahre 109 der ehersonesischen Aera, 75 n. Chr., mit der gewiss den depossedirten oder eingesohränkten hosporanischen Königen zum Trotz gewählten stolzen Aufsehrift: XEPoorfoov BACIAE(Y) OYCHC ETOY(C)PO.

Die Lücke der hosporanischen Münzreihe endet mit dem Goldstater Rheseuporis' II. (zwischen 79 und 87 n. Chr.) mit dem Namen und Kopf des Königs und dem Kopfe Domitians nebst

<sup>1)</sup> Mommson, reges Thracise etc. (p. 163). Suet. Nero 18. Eckhel D. N. II. 356. Vgl. meine Beiträge zur Geschichte u. s. w. der Könige des Bosporus u. s. w. S. 76.

<sup>2)</sup> Sestini, Lettere II 170, Taf. II 23. Koehne l. c. S. 227. Die von Sestini Class, gen (II) 62 nur kurz angeführte Goldmünze mit BET ist offenbar irrig und identisch mit EET.

<sup>3)</sup> Suet. Vesp. S. Achaiam, Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum libertate ademta, item ... Ciliciam et Commagenem ditionis regiae uaque ad id tempus, in provinciarum formam redegit.

der Jahreszahl BIIT (382 der Aera, 86 n. Chr.). Diese Münze bietet eine auffallende Nenerung: während alle früheren Könige des Bosporus seit Asander zwar ihr Monogramm, nic aher ihr Bildniss auf die Goldmünzen setzen durften, erscheint hier plötzlich Kopf und volle Umsehrift des Königs 1). Anch hier gieht wieder die Numismatik einen leisen aher dentlichen Wink, der uns die soust unhekannte Geschichte jener Gegenden vermutheu lässt: wir sahen, dass die Reihe der Goldmünzen mit Cotys' I. Monogramm und der Knpfermtinzen plötzlich durch eine rein kaiserlicho Prägnng Nero's unterhrochen wird; dann, wie nach Nero's Tode der allgemeine Anfruhr anshricht und das Reich sieh in Parteien spaltet, wagt Cotys im J. 69 wieder eine Prägung mit seinem Monogramm und zwei Römerköpfen, vielleicht des Vitellins and seines halh und halb consecrirten Vaters. Unter Vespasians kräftiger Herrschaft versehwindet jede Prägung im Bosporus der schlaffe Domitian aber gestattet dem hesporanischen Herrscher nicht nur die hisher gewohnte Menogrammenprägung in Gold, sondern Bildniss und Umschrift der Könige auf den Goldstatern. Diese Prägning hleibt fortan anch unter den kräftigeu Kaisern hestehen.

Nur noch einmal tritt im Bosporus eine rein kaiserliehe Prägung auf, ohne Erwähnung des Königs.

Hf. MOYATT . . . . KAICAPOC CEBACTOY Kopf Traians mit Kranz rechtshin.

Rf. M H Victoria mit Kranz und Palme. Æ. 9<sup>2</sup>]. Die Ansschrift ist auf dem Electrotyp durchaus nicht dentlieb, doch scheint Traian wirklich die ihm regelrecht als Kaiser nicht mehr zukommenden Namen M. Ulpins zu führen, ein Fehler, der

<sup>1)</sup> Eine Ausnahme wäre der von Koehne leider nur kurz erwähnte aber nicht beschriebene Geldstater des bosporanischen Mithradat (Berl. Bl. u. s. w. Quartband 1852—62 p. 27) mit dem Königabild. — Mit Recht hebt aber Koehne (p. 28) herver, dass Mithradat dies that, weil er mit den Römern in Feindschaft lebte. Ihm stimmt Mommsen bei (Staatsrecht 767 Anm. 2).

<sup>2)</sup> Koehne l. c. S. 243.

sich durch die weite Entfernnng jener Länder von Rom erklären lässt. Es ist mir durchaus nuwahrscheinlich, dass der zu Traians Zeit regierende Sauromates II. (92/93—124 n. Chr.) diese Münze plein d'admiration pour Trajan« geprägt habe. Wir haben zwar sichere Münzen des Sauromates vom ersten Jahre Traians an mit nicht zu grossen Unterbrechungen his zu Traians Todesjahr, aher die vorliegende Münze scheint mir doch keine königliche, sondern eine provinziale kaiserliche Prägung zu sein, vielleicht in einem dem Sauromat nicht gehörigen Theile des Bosporus. Der König nennt sich zwar schest βασιλεύς βασιλέων νοῦ παντὸς Βοσπόρου 1), aher es ist hekannt, wie wenig Bedeutung hochtrahende Titel haben.

Die Reihe der sicher dem Könige Sauromates II. angehörenden Münzen mit dem Kopfe Traians erhält durch zwei wohlerhaltene Stücke des Berliner Museums eine kleine Bereicherung und Berichtigung. Eine von Kochler<sup>2</sup>) abgebildete äusserst seltene Brouzemunze mit den Köpfen des Traian und des Königs war hisher immer nur in völlig verriebenen Exemplaren bekannt<sup>3</sup>), mit unleserlicher Königsaufschrift. Im Berliner Museum ist ein hier ahgebildetes ganz deutliches Exemplar dieser Münze mit dem vollen Königsnamen, das M H steht nicht wie auf dem Kochlersehen Exemplar unter, sondern vertheilt neben dem völlig deutlichen und gut characterisirten Kopf Traians.



Diese schöne Münze und eine zweite des Berliner Musenms herichtigen eine andere von Koehne unter Nr. 12 S. 244 (Taf.

<sup>1)</sup> Köhne l. c. S. 238. C. I. G. Nr. 2123.

<sup>2)</sup> Serapis II, Taf. X Nr. 9.

<sup>3)</sup> Kochno I. c. S. 244. Catalog Lemine Nr. 228,

XIII, 47) heschriebene, welche den Namen des BACIAEYC CAYPUMATHC nehen dem enrulisehen Stuhl und nneh Koehne auf der Rückseite Hadrians Brustbild zeigt 1). Die hier ahgebildete Münze des Berliner Museums zeigt aher deutlich Traians Kopf, aus demselben Stempel wie die vorher abgebildete, und die Vergleichung des Petersburger Electrotyps hat ergehen, dass auch diese von Koehne abgebildete Münze den Kopf aus demselhen Stempel zeigt, mithin ist es nicht Hadrian sondern Traian.



Sauromates III., 175-211 n. Chr.

Die Goldstateren dieses Königs mit M. Aurel's Kopf sind sehn selten. Eine neue Bereicherung dieser kleinen Reihe ist der von Hrn. v. Alexeieff<sup>2</sup>) hekaunt gemachte Stater mit M. Aurel's Kopf und dem Jahre BOY (452 der hospor. Aera, 176 n. Chr.), dem zweiten Jahre des Königs.

In der pantheistischen Figur der Bronzemunzen des Königs: stehender hekränzter bärtiger Maun mit Keule, Dreizack, Panzer und Stiefeln<sup>3</sup>), möchte ich den König selbst erkennen. Diese, Pantheon gonannte Fignr ist offenhar in der Hauptsache ans Poseidon und Herakles zusammengesetzt, während allerdings der Panzer auf Ares nud vielleicht die Schnhe auf Hermes (oder anf Perseus?) gehen mögen. Der Kopf mit langen Haaren ist aber dem Könige so ähnlich, die steten Attrihute dieser Könige hei

Hier ist in Koehne's Text ein Druckfehler. In der Ueberschrift heisst es » Hadrien« in der Beschreibung »Trajan«.

Dissertation sur une monnais inédite d'un roi etc. Inéeus etc. Paris 1876
 33. Taf. Nr. 6.

<sup>3)</sup> Koehne I, c. S. 287.

ihren Brustbildern sind aher Keule oder Dreizack, anch beide zn gleicher Zeit (vgl. Rhescuporis II., Koehne l. c. Taf. XI Nr. 28), ferner weist auch die, das stehende Pantheon bekränzende Vietoria auf einem dieser Stücke wohl darauf hin, dass wir in der Figur den als Poseidon-Herakles-Ares dargestellten König selhst zu erkennen haben.

### Der angehliche Eupator II.

Man hat nach dem Vorgange von Sahatier 1) eine mir im Electrotyp vorliegende Münze:

HJ. BACI∧EWC EYMATOPOC (so, nicht ∑) Bärtiges
Brustbild des Königs rechtshin, gegenüher Brustbild
der Tyche mit Mauerkrone.

• Rf. M H im Kranz.  $\cancel{E}$ . 61/2.

wegen ihres schlechten Styls einem unbekannten Eupator II. zuweisen wollen; welchen man 2) etwa in die Jahre 211—228 n. Chr. setzt. Aber bei der ziemlich langen Regierung Eupator I. (155—171 n. Chr.), der unverkennbaren Aehnlichkeit des bärtigen Königshildes mit Eupator I., und der aus mir vorliegenden Stücken ersiehtlichen oft sehr unter einander abweichenden Fahrik der Münzen dieses Königs möchte ich doch geneigt sein, eher ein in der späteren Regierungszeit Eupator I. ausgeprägtes Stück zu erkennen, als, nur weil die Typen erst bei späteren Königen auftreten und weil die Münzé von geringem Styl ist, einen neuen unhekannten Eupator II. statuiren.

Die zweite Münze welche Koehne Eupator II. giebt, ist folgende:

Hf. BACINEWC EYTIATOPOC die Brustbilder des Königs und der Tyche wie vorher.

Rf. BNY Thronende Tyclic.

Æ. 6 Pellerin, Rois Taf. IV.

<sup>· 1)</sup> Mem. de la soc. d'arch. et de numism. de St. Pétersburg IV, S. 5.

<sup>2)</sup> Koehne 1. c. S. 313.

Heber diese Pellerin'sche Münze des Pariser Cabinets macht mir Herr Fenardent folgende dankenswerthe Mittheilung: »nons avons vainement cherché dans les cartons du cahinet des médailles la pièce que vous nons signalez. C'est sans doute nne de ces nomhreuses pièces retouchées qui ont été élaguées depuis longtemps. « Also nach dieser Nachricht hätte die Munze überhaupt keinerlei Bedentung. Aber selbst wenn wir die sichere Existenz einer derartigen Münze annehmen, dann wäre ihr Gepräge: Königskopf gegenüber dem Tychekopf und das BNY auf der Ruckseite der eclatanteste Beweis, dass anch Sahatier's Munze mit M H im Kranz ehen nnr Enpator I. angehören kann, denn BNY ware doch dann, wie Pellerin 1) annimmt, offenhar als Jahreszahl zu lesen, und dies ist die bekannte auf den Goldstateren vorkommende Jahreszahl Enpator I., 452 der hosporanischen Aera, 156 n. Chr. Ein Goldstater dieses Jahres mit Eupator I. and Antonin's Kopf hefindet sich in Paris 2). Die Annahme eines zweiten Eupator ist also noch keineswegs als gesichert zn betrachten, und die ihm zngeschriehenen Münzen gehören vielleicht dem aus Lucian bekannten ersten Könige dieses Namens an.

Der eigentliche erste Eupator ist übrigens Mithradates der Grosse, der sich auf dem merkwürdigen Unieum des Berliner Museums, einer Tetradrachme der Sammlung Prokesch, mit Weglassung des Königsnamens einfach ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΠΑΤΟΡΟΣ nennt<sup>3</sup>.

### König Inēčns.

Iu der ohen erwähnten Schrift des Hrn. v. Alexeieff wird eine merkwitrdige Knpfermunze hesprochen und abgehildet:

<sup>1)</sup> L. c. S. 37

<sup>2)</sup> Cary hist, des rois de Thrace etc. S. 65. Mionn. H. 375, 91. Der Abdruck liegt mir vor.

Besprochen und abgebildet bei Koehne, Berl. Bl. f. Münzk. II. 264. Taf. XXI, 3.

- Hf. BACINEWC INHEOY Bärtiges Brustbild mit Diadem rechtshin.
- Rf. Thronende Tyche mit Schale linkshin, im Felde Stern.

Die Aehnlichheit mit den Münzen des Ininthimeyns veranlasst Hrn. v. Alexeieff dies merkwürdige Stück etwa in die Zeit dieses Königs, zwischen 239—254 n. Chr. zu setzen, vielleicht seinem Nachfolger zu geben. Freilich wird man, wie Alexeieff mit Recht hemerkt, anch an dem neuen König Ineeus immer noch zweifeln können und hei der hisweilen unvollständig und von einander abweichend geschriehenen und ahgekürzten Umsehrift der Münzen des Ininthimeyus, in der heschriebenen Münze ein von allen hekannten allerdings sehr abweichendes, vielleicht harharisirtes Stück dieses Königs erkennen.

A. v. Sallet.

# Die angeblichen Münzen von Sollium Acarnaniae.

Tafel VIII Nr. 7-10.

In der Revue numismatique von 1843 1) wurde eine Kupfermunze bekannt gemacht und ihrer Anfschrift gemäss der akarnanischen Stadt Sollium zugesehriehen:

Hf. Pallaskopf rechtshin.

RA. EOAAEIAN Halbes gestügeltes Seepserd rechtshin.

Taf vm 7 . Æ. 4.

Der überlieferte Name der Bewohner von Sollium ist zwar Σολλιεύς, indessen ist Abweiebung der Münzausschriften von den Schriftstellern, namentlich den späteren, häusig. Es ist nicht zu leugnen, dass die Fabrik dieser Kupfermünzen einige Aehnlichkeit mit andereu akarnanischen Kupfermünzen hat. Im Berliner Museum besindet sich diese Münze mehrsach, immer mit undeutlicher Schrift, nur ein gutes Exemplar hat das deutliche Eude der Ansschrift: ΛΕΩΝ, wodurch das in der französischen Abbildung sehr gedrängt stehende Jota mir zweiselhaft wird.

Dieser wie es sebien sieheren Bestimmung dieser Mitnze folgend hat Prokeseh ein Prachtstück seiner Sammlung, eine vollkommen erhaltene Bronzemunze schönster Arheit ebenfalls, damals mit Recht, Sollium zngetheilt.

Hf. Poseidonkopf mit Kranz rechtsbin (nicht Priap mit Weinkranz).

S. 423 Taf, XVI Nt. 8.

Rf. · ΟΛΛΕΩΝ, der erste Bnchstahe leider nndeutlich. Seepferd wie ohen, darunter Achre.

Æ. 3 Taf. VIII Nr. 9.

Die bisher geltende Bestimmung aller dieser Brouzemunzen hat nnn aher ihre vollständige Widerlegung gefunden: der Catalog der Sammlung Margaritis hildet eine Kupfermunze von Adramytium Mysiae nb, welche vor Kurzem dns Berliner Museum anknufte:

Hf. Poseidonkopf reehtshin, genau wie vorher.

Rf. AAPA Scepferd und Aehre, wie vorher.

Æ. 3. Taf. VIII Nr. 10.

Dass diese Münze ganz unzweiselhast nach Adramytium gehört, beweist wohl zur Genüge die Ansschrift und der ganz ähnlich bei einer andern mysischen Stadt, bei Lampsacus, vorkommende Typus der Haupt- und Rückseite, nur dass bei Lampsacus der Kopf einen Kranz von Weinblättern trägt (Priapus).

Das Interessanto an unserer schönen Münze von Adramytium ist die vollständige Uebereinstimmung des Gepräges und des Styls, his in die kleiusten Falten, Blätter, Haare mit der Knpfermünze der Prokeseh'schen Sammlung mit ·ΟΛΛΕΩΝ. Diese Uehereinstimmung ist so gross, dass man fast an denselben Stempelschneider denken könnte und üherhanpt auf den Gedanken kommt, dass beide Münzen einer Stadt angehören müssen, die zu derselhen Zeit unter zwei verschiedenen Namen Münzen prägte, wie etwa Antiochia (vielleicht Cehrenia) 1) und Agrippias und Caesarea (wohl Phnnagoria) 2).

Da meine Bemühungen nieht unterstützt wurden, habe ich nieht erfahren können, oh es in der Nachbarschaft von Adramytinm eine Stadt, die etwa den Namen Sollium oder einen ähnlichen führte, gegehen hat oder ob sich irgendwo Spnren eines doppelten Namens von Adramytium finden. Die gewöhnlichen

<sup>1)</sup> Imhoof in dieser Zeltschrift III p. 305.

<sup>2)</sup> Friedlaender in der Wiener numismat. Zeitschr. 11 p. 280.

Hülfsmittel zeigen davon nichts nud weitere Untersnehungen wären Sache der Geographen. Das  $\Sigma$  ist auf unseren Münzen nio deutlich, in der französischen Ahhildung jedoch als ganz dentlich dargestellt; etwa an die Iolieis zwischen dem Aesepus und Rhyndaens bei Cyzieus zn denken, ist also wohl nicht erlauht, auch weist die völlige Typen und Stylgleichheit auf die unmittelbare Nähe von Adramytinm hin.

Jedenfulls wird durch nusere Münze von Adramytium jene ganze Münzklasse, sowohl die Prokesch'sche uls die einen ähnlichen Typns und wohl dieselbe Aufschrift zeigenden Kupfermunzen mit Pallaskopf und Seepferd der Stadt Sollium in Akarnanien weggenommen und mit Sicherheit einer mysischen Stadt in unmittelbarer Nähe von Adramytium zugewiesen.

Anch die übrigen dem akarnanischen Sollium zugetheilten Münzen sind sehr zweiselhaft: es sind hekanntlich kleine Silbermünzen mit einem verschleierten weibliehen Kopf und einem Pegasus, unter welchem ein aus  $\Sigma\Omega$  hestehendes Monogramm  $^{1}$ ). Sollium hat aher immer ein Omikron, nie ein  $\Omega$ , also ist aneh diese Bestimmung hinfällig.

Wir haben also bis jetzt keine sieheren Münzen des aknrnanischen Sollium, während die Numismatik nus unzweifelhafte Kunde einer mysischen Stadt ähnlichen Namens gieht, die eutweder dieht bei Adramytium lag oder gar mit diesem identisch war.

A. v. Sallet.

<sup>1)</sup> Leake, Numismata helienica S. 97.

## Demeter Horia auf Münzen von Smyrna.

Eine Berichtigung.



Millingen machte in seinen ancient coins S. 72 und Tafel V, 13 eine schöne Grossbronze von Smyrna bekannt, unter Domitian vom Proconsul L. Mestrius Florus geprägt. Eine ähnliche Münze mit anderer Rückseite hat Pinder in den Beiträgen zur älteren Münzkunde, Seite 237 besprochen und dabei die uns erhaltenen Notizen über den Proconsul Florus, einen Freund Vespasians, zusammengestellt. Unsicher war bisher die Lesung der Hauptseite, welche um das zierliche Brustbild der verschleierten Demeter, in der rechten Hand Aehren, im linken Arm das Füllhorn haltend, eine lange Umschrift zeigt, deren Ende zweifelhaft blieb. Millingen liest ΔΟΜΙΤΙΑΝΩ ΚΑΙCA ΡΙ CEBACTΩ ZMYPNAIOI THN ΥΓΙΑΝ Pinder bekämpft diese Lesung, denn die dargestellte Göttin sei nicht Hygien

sondern Demeter. 'Nnn ist uns freilieh wohl auf metapontiner Didrachmen des vierten Jahrhanderts v. Chr. eine HYCIEIA hekannt, welche höchst wahrscheinlich nicht die Hygiea, sondern die Demeter mit dem Beinamen 'Yyieia ist 1), aber Millingens Lesnng ist irrig. Die Vermnthung Pinders, dass man statt THN YCIAN etwa IHNA lesen könne, ist aher noch irriger, Millingen kommt der Wahrheit sehr nahe. Ein wohlerhaltenes Exemplar der von Millingen publicierten Munze in der Berliner . Sammlung (Fox) hat folgende Aufsehrift: ΔΟΜΙΤΙΑΝΩ KAI CAPI CEBACTO IMYPNAIOI THN OPIAN, letzteres Wort unter dem Brustbild, von aussen zu lesen 2. Dies ist offenhar ein wie es seheint hisher unhekannter Beiname der Demeter: ΩPIA, die hluhende, reise, fruchthringende 3). Das Wort ωσιος ist die poetische und hei späteren Prosaikern vorkommende Nebenform von weates. Nach gewohnter Weise nennt die Inschrift nur den wohl zum Suhstantiv gewordenen Beinamen der Göttin, mit Weglassung ihres Eigennamens Demeter. Die Insebrift: ΔΟΜΙΤΙΑΝΩ ΚΑΙCAPI CEBACTΩ IMYPNAIOI THN APIAN ist offenbar eine Weihinsehrift, freilich sehwierig zu erklären. Oh die Demeter doia die Zuge der Domitia trägt, ist sehwer zu entscheiden, möglich ist es dass die Kaiserin gemeint ist; Julia Mamaea (Cohen Mamaea 31) erscheint auf ihren Medaillons in ganz verwandter Darstellung, das Gesieht dor Demeter auf der smyrnaeischen Munze ist aher sehr ideal gehalten. Ebenso vermag ich anch in der ähnlichen Demeter auf Munzen von Smyrna mit dem unter Gordian III, vorkommenden

<sup>1)</sup> S. die Mittheilung Dr. Weil's in meinen Künstlerinschriften auf griech. Münzen S. 63 Ann. 86.

<sup>2)</sup> Millingen bat das ΩPIAN umgekehrt, von innen betrachtet und YΓIAN zu iesen gemeint; die gute Abbildung zeigt deutlich, dass es dieselbe Münze war,

<sup>3)</sup> Δημήτης ώρηφόρος: Hom. Hymn. ad Cerer. 54. 192. 492 in Verbindung mit Πότνια, αγλαόδωρος. — Τα ώρια, die Erzeugnisse der Jahreszeiten, der Feldsegon, Odysses 9, 131 von der Kyklopeninsel: οὐ μὲν γάς τι κακή γε, ψέροι δί κεν ώρια πάντα.

Beamtennamen Terties nicht die Tranquillina zn erkennen; wie man gewollt hat.

Die Rückseiten der beiden Münzen mit dem Brustbild der Demeter tragen die Umschrift επί Λογκίον Μεςτρίον φλωρον Ανουπατον um einen Tempel und επί Λ. Μεςτρίον φλωρον Ανουπατον um die sitzende Amazone Smyrna.

A. v. Sallet.

## Uebersicht der Brandenburg-Preussischen Abtheilung des Königlichen Münzkabinets.

(Tafel Vl. VII.)

Der Grund zu der Sammlung Braudenburgischer Münzen ist wahrscheinlich sehon zur Zeit der Entstehung des Münz- und Antiken-Kabinets im 16. oder doch im 17. Jahrhundert gelegt worden; ihren Hanptstamm für die mittelalterlichen Münzen bildete die berühmte Sammlung des Berliner Propstes Rau, welche nachdem; sie sieh lange Zeit im Besitze der Akademie der Wissensehaften befunden batte, im Anfang nusres Jahrbunderts dem Münzkabinet überwiesen ward. Zu gleicher Zeit trat die grosse Adlersche Sammlung, später die des Generals Rühle von Lilienstern hinzu, in den letzten Jahren die des Stadtgerichtraths Dannenberg (für die Provinzen), endlich die des Generals ven Gansange. Unter den zahlreieben Funden ist der Frecklebener Bracteaten-Fund bervorznheben, von welchem ein guter Theil, darunter die seltensten Stücke, bierher gelangte.

Diese Abtbeilung des Königl. Münzkabinets beginnt jetzt, in ibrer nenen Ordnung, mit einer Answahl der sogenannten Wenden-Münzen, welche in unseren Gegenden gefunden werden. Daran schliessen sich die der Wendischen Fürsten Pribislav oder Heinrieb; 12 Halbbracteaten, und Jacza von Köpnik, 10 Bracteaten, unter welchen das schöne unter Glas ausgelegte Unieum mit dem bärtigen Brustbilde dieses Fürsten von vorn, ein für die Mitte des 12. Jahrhnuderts bewunderungswürdiges

Knnstwerk ist. Auch 6 dcm Jacza zngeschriebene Denare sind vorhanden. Es folgen 38 Bracteaten Albrechts des Bären, anter diesen die sehönen Frecklebener Stücke mit Umsehrift, und die kunstlerisch vortrefflichen mit den Gestalten Albrechts und seiner Gemahlin Sophia, anch ein diesem Albrecht oder Albrecht Il. gehöriger Denar mit voller Umschrift, von höchster Seltenheit, und zwei von Stendal. Unter don 20 Bractcaten und 4 Denaren Otto's I. ist eine der merkwürdigsten Mittelalter-Münzen zn erwähnen, ein Unicum, nämlich der im Jahro 1868 erworbene Braeteat mit der deutschen Umschrift: Marcgrave Otto. Es ist nicht ohne Bedeutung, dass die altesto deutscho Munze, welche eine Anfschrift in unsrer Sprache hat, eino Brandenhurgseho ist. Von Otto II. hesitzt die Sammlung 16 Bracteaten, 12 davon mit dem Namen, and 7 Denare. Von Albrecht II. Bracteaten mit Aufschriften und schriftlose. Von Heinrich von Gardelogon unter mehreren Bracteaten einen mit seinem Namen; von Johann I. zwei Bractoaten mit dem Namen, von Johann II. einen mit der Aufsehrift Crossen, von Konrad I. zwei mit Aufsohrift. Es ist bekannt, dass nicht alle Zntheilungen an die gleichnamigen Fürsten sieher sind. Im Ganzen sind 232 Münzen des Askanischen Hauses vorhanden.

Unter den Münzen des Bairisehen Hanses, fast 800 Stücken, sind die ohne Fürstennamen zum Theil nach den Städten geordnet, ohne dass auf diese Zutheilungen Gewicht gelegt würde. Die sieheren Städte-Münzen, wie Berlin, Frankfurt an der Oder, Stendal und Seehausen, liegen in der Reihe der Städte der Mark Brandonhurg. Merkwürdig ist ein vor knrzem erworhenes Stück mit Anfschrift, das möglicherweise Bernau gehört.

Die Hohenzollerschen Fürsten huben bekanntlich ihre ältesten Münzen in Franken geprägt, diese liegen daher in unser Sammlung hei jener Abtheilung. Die ältesten, abgesehen von kleinen Silbenmünzen, sind drei Goldgulden Friedrichs V., vier

Friedrichs VI. (Friedrich I.) und einer Johanns III. († 1420), alle von hoher Seltenheit.

Die in der Mark geprägten Groschen hier aufzuzählen wurde zu weit führen; von den seltneren des Albrecht Achillos sind 3 Exemplare vorhanden. Von Joachim I. sind ein Goldgulden und 6 Thaler — bekanntlich schr selten — und 7 Viertelthaler vorhanden; von Joachim II. ein Portugalöser, wahrscheinlich ein Unicum, 3 andre Goldmünzen, eiu Doppelthaler, 20 Thaler, darunter einer ohne Bildniss von 1560, ein Ortstlaler von 1553, ebenfalls ein Unicum, eine im Jahre 1873 angekauste kleine Gussmedaille mit den Bildnissen des Kursursten und seiner Gemahlin. Ans der ausgelösten Kunstkammer erhielt das Kabinet kürzlich die beiden einseitigen gewiss zu Gussmedaillen bestimmten Steinmodelle, deren Abbildungen hier beigegeben sind; Sabina von Ansbach war die zweite Gemahlin Johann Georgs. Schön ist eine grosse Silbermedaille von Joachims Sohn Friedrich, 1548, wahrscheinlich ein Unicum.

- Von Johann Georg ist der äusserst seltne Portugalöser hervorznheben mit der Aufschrift: Loh den hern meine Sele u.s.w. Unlängst ist ein Goldgulden dieses Kurfursten angekanft worden:



Die fünf Wappenschilde sind so gestellt 3 2 4
Brandenburg, Preussen, Burggrafschaft Nürn- 5
berg, Stettin, Hohenzollern.

Wie es scheint ist diese Münze noch unbekannt, die Königliche Hanptmünze besitzt in ihrer Sammlung einen anandereu Goldgulden von 1577, wie Herr Wardein Nenbauer mir mittheilt.

Ein gegossener Goldmedaillon mit Johann Georgs und seiner dritten Gomahlin Sophia von Anhalt Bildnissen, reich mit Email und Edelsteinen verziert um als Kleinod getragen zu werden, ist unter Glas ausgelegt. Die neneste Erwerhung ist der hier ahgehildete Portugalöser Joachim Friedrichs; von welchem nur noch ein Exemplar, in dem Königl. Sächsischen Münzkabinet bekannt ist. Der Schluss der Aufsohrift bedeutet Et Ellector DVX PRussiae.





Prachtvollo emaillierte und mit Diamanten und Rabinen verzierte Goldmedaillons seines Nachfolgers sind auch ausgelegt, einige derselhen gehörten früher der Arnim'schen und dann der Ampach'schen Sammlung an. Der grösste und prächtigste dieser Medaillons ist ein im Jahre 1873 für 1500 Mark angekauster von Johann Sigismund. Anch von Georg Wilhelm ist eine Anzahl ähnlicher doch weniger schönen Stücke dieser Art vorhanden; der späteste gehört dem Grossen Kursursten an, wolcher grosse Medaillen prägen zu lassen begann, als die vorvollkommnete Technik des Prägens die gegossenon und eiselierten Arheiten; nicht zum Gewinn der Kunst, verdrängt hatte. Noch sei hier der breite Schauthaler Georg Wilhelms erwähnt, ein Unienm, ans der vorsteigerten Sammlung des Herrn von Samma erworben.

Den grossen Reichthum der Sammlung an Münzen der Hohenzollern wird die folgende Zusammenstellung der Zahlen beweisen. Es versteht sieh, dass in diesen Reihen sieh auch die modernen Kuriositäten und Raritäten finden, z.B. die kolossalen Silhermedaillons Friedrich Wilhelms I. mit Darstellungen von Revuen, die Hoym'sehen Geburtstagsmünzen, der sogenannte Papageien-Thalere, Probestempel, Stempelfehler und dergleichen Stücke, welche von unwissensehaftliehen Sammlern mit Vorliebe gesucht und oft ühermässig hoch bezahlt werden.

Zahlen der Gold- und Silhermunzen der Hohenzollersehen Fürsten:

|                                   | Gold | Silber |
|-----------------------------------|------|--------|
| Friedrich I. und II.              |      | 46     |
| Albrecht                          |      | 3      |
| Friedrich II. und Albrecht        | *    | 38     |
| Johann                            |      | 21     |
| Johann und Joachim                |      | 15     |
| Joachim und Albrecht              | 3    | 145    |
| Joachim I.                        | 1    | 141    |
| Joachim II.                       | 5    | 197    |
| Johann Georg                      | 5    | 57     |
| Joachim Friedrich                 | 2    | 25     |
| Johann Sigismund                  | 12   | 46     |
| Georg Wilhelm                     | 21   | 253    |
| Friedrich Wilhelm der Grosse      | 96   | 538    |
| Friedrich III. König Friedrich I. | 48   | 310    |
| Friedrich Wilhelm I.              | 73   | 198    |
| Friedrich der Grosse              | 90   | 491    |
| Friedrich Wilhelm II.             | 15   | 129    |
| Friedrich Wilhelm III.            | 56   | 170    |
| Friedrich Wilhelm IV.             | 19   | 52     |
| Kaiser Wilhelm                    | 8    | 31     |
|                                   |      |        |

Demnach enthält das Kabinet mehr als 450 goldne und als 4000 silberne Münzen der Brandenburg-Prenssischen Fürsten.

An diese sebliessen sich die Reiben der Staaten und Städte. aus donch das heutige Königreich besteht; und diese Reihen sind nicht minder reich. Für das Kurfürstenthum Trier, um nnr ein Beispiel zu geben, besitzt das Kabinet die berühmte Bohl'scho Sammlung, nuter deren Schätzen die ältesten Münzen sieh auszeichnen, z. B. die ausgolegte von Coblenz aus dem 11. Jahrhundert, auf welcher das Zusammenfliessen des Rheins und der Mosel dargestellt ist. Und nm anch von näher liegenden einiges zu erwähnen: die Medaillen anf Berliner des 16. Jahrhunderts sind vor kurzem durch Medaillen des Arztes Fleck und des Juristen Prüfer mit ibren Gemahlinnen tvermehrt worden. Dann ein seltner Jetton auf den berübmten Banmeister Rochns von Lynar; einige merkwürdige Armenzeichen aus dem 16. Jahrhundort; aus späterer Zeit die Medaillen Derfflingers und Sparrs. Erwähnung verdient auch eine schöne Bildnissniedaille des Markgrafen Johann von Küstrin. Die reiche Sammlung der Hochmeister-Münzen des deutschen Ordens schliesst mit den Bildnissmedaillen des ersten Herzogs von Preussen und zwei grösseren Nothmunzen aus dem Kriege von 1519 bis 1521; eine derselben, unlängst gekanft, ist von 1521, beide von höchster Soltenbeit.

Da es zn weit fübren würde, anch von den Münzen und Medaillen der Provinzen und der früheren Staaten ans denen sie besteben, eine Uebersicht zu geben, so müssen hier Zahlenangaben genügen:

|             | Gold | Silber |
|-------------|------|--------|
| Brandénburg |      | 200    |
| Preussen    | 70   | 1300   |
| Pommern     | 34   | 1000   |
| Schlesien   | 280  | 1900   |
| Sachsen     | 40   | 2700   |
| Westfalen   | 33   | 950    |

|                        | Gold | Silber |
|------------------------|------|--------|
| Rheinprovinz           | 280  | 2800   |
| Hannover .             | 60   | 2000   |
| Hessen-Nassau          | 80   | 1000   |
| Schleswig-Holstein und |      |        |
| Lauenhurg              | 12   | 300    |

Demnach stellt sich die Zahl der sämmtlichen Münzen des jetzigen Königreichs Preussen auf 1400 goldne und 20,000 silherne. Es loochtet ein, dass es keine anch nnr annäherud so grosse, vollständige und reiche Sammlung Preussischer Münzen geben kann als diesen wahrhaft königlichen Besitz. Auch macht diese vaterländische Ahtheilung ein volles Viertel der gesammten mittelalterlichen und neueren Münzen, einschliesslich der orientalischeu, aus.

Aber auch der Fränkische Zweig der Hohenzollern, dessen atteste Münzen vorn erwähnt wurden, ist reich vertreten, denn wir besitzen die eigne Sammlung der Ansbach'sehen Fürsten, welche mit ihren Ländern an Preussen gefallen ist. Einer der schönsten Gussmedaillons stellt den Markgrafen Kasimir und seine Gemahlin Susanna von Baiern dar; von ihrem Sohne Albrecht Aleihiades ist ebenfalls ein meisterhaftes jugendliches Bildniss sowohl im Speckstein-Modell als in einem goldoeu Origioal-Guss vorhanden; reich ist die Reibe seiner Feldthaler; ein Viertelthaler, ein Unienm, hat die Anfschrift: Zu Eren Margraf Albrechten undt zu Schanden alln Pfafenknecht. Blassenhe. 1553. (Plassenhurg.)

Ebenso reich sind die Münzen der Fürsten des Hohenzollersehen Hanses welche andre Besitzungen regiert hahen. Von Johann Georg, dem Bruder des Kurfürsten Johann Sigismund, welcher später Herzog von Jägerndorf ward, ist eine schöne Reihe der Nothmunzen vorhanden welche er als Bischof von Strassburg 1592 geprägt hatte. Und vorzüglich sind auch die Münzreihen des Kardinals Albrecht für Mainz, Magdehnrg und

325

Halberstadt; seine Bildniss-Medaillen gehören zn den schönsteu, wie es sich von einem so kunstsinnigen Fürsten erwarten lässt.

. Dass alle diese Reihen noch Lücken haben, versteht sieh, aber auch in den letzten acht Jahren, seit die neueren Münzen mit den antiken vereinigt sind und daduren erst ein »Munzkahineta geschaffen worden ist, während früher die heiden Theile getrenut waren, ist soviel geschehen als irgend möglich war, die Lücken zu füllen und die Reihen zu vorvollständigen. Diejeuigen, welche Münzen zum Anknuf anhieten, verwunderu sieh über die Ahlchnungen, allein sie wissen nicht wieviel schon vorhauden ist. Zuweilen muss anch eine wünschenswerthe Erwerbung abgelehnt werden, weil Privatsammler die Preise allzu hoch gesteigert haben; solche schnell vorüberrauschende Leidensehnsten durch Concurrenz zu fördern, wäre für die Verwaltung unverzeihlich; der Privatsammler eilt hei seinen Lehzeiten soviel als möglich zu vereinigen, die Staatssammlung hesteht für immer, and kann warten. Aher es wird anch, wie sich hei einer wissenschnftlichen Sammlung versteht, principiell nicht jedes gleichgültigo moderno stempelgläuzende Geldstück gekanft, sondern nur die historisch oder künstlerisch wichtigen. Daher kommen werthvolle Münzen und Medaillen, welche dem Kabinet fehlen, selten vor, aher die Bereicherung auch dieser Reihen schreitet ununterbrochen fort, und von den hervorgehobenen kostbaren Stucken sind weit mehr, als ich hier hezeichnet habe, Erwerhungen dieser letzten neht Jahre.

Solcheu einzelneu Ankäusen ist die Erwerhung ganzer Samulungen vorzuziehen, weil dadurch oft das Resultat eines langen Sammler- und Kenner-Lehens auf einen Sehlng gewonnen wird. So sind denn auch in den letzten Jahren die Sammlungen des Stadtgerichtsraths Dannenherg, welche zahlreiche und wichtige Mittelalter-Münzen der jetzt Prenssischen Länder enthielt, und die des versterhenen Generalleutnants von Gansange erwerben worden. Solche Gelegenheiten werden stets beuutzt, herbei-

führen lassen sie sich nicht. Es wäre gewiss widersinnig gewesen, so werthvolle und günstige Erwerbungen von griechischen und orientalischen Münzen, wie die kürzlich gemuchten, zu unterlassen, weil sich leider keine ähnliche von Brandenhurg-Preussischen dargeboten bat. Der bistorische und kunsthistorische Werth der numismatischen Denkmäler unsrer vaterländischen Vorzeit wird aufs lehbufteste aucrkaunt, aber wie für die Geschichte aller neueron Staaten, fliessen auch für Brandenburg-Preussen die schriftlichen Quellen so reichlich, duss man der Numismatik wohl nur selten zur Aufhellung einzelner Punkte bedürfen wird.

Wer aber niebt einseitig nur die neneren Münzen sammelt, sondern das weite Feld der Numismutik gunz zu überblicken vermag, der weiss auch, dass die antike Welt, namentlieb die griechische nud asiatische, hierzu den Gegensatz bildet. Denn unsre Kenntniss ihrer Geschiebte ist Stückwerk, und daher ist die historische Forsebung für jeden festen Punkt dankbar, welchen die Numismatik entdeckt.

Gleich allen undern Abtbeilungen des Münzknbinets ist die Brandenburg-Preussische streng wissenschaftlich und so vollständig geordnet, dass jedes gesuchte Stück augenblicklich gefunden werden kann. Dieser praktische Gesichtspunkt des leichten Anffindens ist bei einer so grossen öffentlichen Sammlung von wesentlicher Bedeutung. Das System, nach welchem ich die mittelalterlichen und neueren Münzen nen geordnet hahe, als mir vor acht Jahren die Verwaltung auch dieses Theils des Kahinets übertragen wurd, ist nach der reiflichsten Prüfung der in anderen grossen Sammlungen ungewandten Systeme und nach mehreren Versuchen angenommen und durchgeführt worden — ich babe es an einer anderen Stelle dargelegt — es bat sich völlig bewährt. Gleich dem Eckhel'schen System für die antike Numismatik gicht es jeder Münze ihre hestimmte Stelle, an welcher sie liegen muss.

Die Benntzung des Münzkabinets wird so liberal gestattet als die aller underen Abtheilungen des Musenms. In der Natur einer Münzsammlung liegt es, dass sie nicht gleich einer Statuenoder Gemälde-Gallerie für jedermann ohne Weiteres geöffnet sein kann, aber eine Auswihl der kunsthistorisch-interessintesten und namentlich schönsten Münzen aller Länder und Zeiten ist unter Glas ausgelegt und gleich allen underen Abtheilungen des Museums stets für jedermann zugänglich. Diese Answahl zu vergrößern gebricht es für jotzt an Raum. In derselben Weise die sämmtlichen 190,000 (ohne die ausgesonderten Dibletten zu rechnen) jetzt vorhundenen Münzen unter Glas auszulegen wäre unmöglich, weil es dazu einer langen Reihe von Sälen bedürfte.

Die erste Pflicht des Beamten ist freiheh: die Sammlung zu erhalten, und deshalb können die Münzen nur bekannten oder sieh als zuverlässig ausweisenden Personen hingegebeu werden. Dies geschicht. Diejeuigen Gelehrten und Kuustfreunde, welche das Kabinet zu ihren Studien benutzen, eine ansehnliche Zahl namhnfter Männer, sind einig darin, dass keine der grossen Münzsammlungen Deutschlands oder des Auslandes so zugänglich ist als die hiesige.

J. Friedlaender.

## Ueberprägte antike Münzen.

Man hat bisher anf die Umprägungen der antiken Münzen nicht genng gesehtet und doeh haben sie viel Werth für die so unsieheren Zeithestimmungen der griechisehen autonomen Münzen, besonders wenn das altero Geprage das eines Königs ist, seine Epoche also feststeht. Anch für die Metrologie, die jetzt nieht immer mit der doch vor allem nöthigen Kenntniss der Munzen selbst betrieben wird; sieherer als das Gewicht vereinzelter Stacke heweist die Ueberprägung die Uebereinstimmung. Und endlich lassen sich aus den Ueherprägungen, wenn die nämlichen sich hänfig wiederholen, Schlüsse anf die Beziehungen der Staaten und Städte zu einander, auf die Verbreitung der Geldarten, sieherer als aus Funden machen. So hat Grossgriechenland viel sicilisches Geld umgeprägt, Sicilicu kein italisches - soviel ich weiss - folglich muss Italien Waaren nach Sicilien ausgeführt und sieilisches Geld dafür empfangen hahen. Und hier waltet nicht etwa Zufall, denn es liegen mir zuweilen drei anch sechs Beispiele der nämlichen Umprägung vor, obgleich dieser ersto Versuch einer Zusammenstellung von Umprägungen fast allein auf dem Königl. Kabinet beruht. Wenu hierdnreh die Aufmerksamkeit auf solche Stücke augeregt sein wird, so wird sich gewiss die Zahl der überpägten Münzen rasch vergrössern. Möchte man nur recht vorsichtig verfahren! Leicht nimmt man Verprägung d. h. wicderholte Prägung, weil die erste misslaug, für Umprägnng; ich habe mich lange mit einer Münze von Sybaris und einer von Caulonia bemüht, bis ich erkannte dass was Spur eines älteren Gepräges schien, nur Rest eines misslungenen ersten Hammerschlages ist.

Grosse Schwierigkeit bietet oft das Erkennen, welches Gepräge unter dem nenen durchscheint; dies Erkennen fordert nicht allein ein gutes Auge, sondern auch Uebung und Gedächtniss für die Typen; oft sind die Spuren des alten Typus gering, so dass nur vertiefte Linien den Contur andeuten. Nicht wenige überprägte Münzen habe ich erst nach oft wiederholtem Betrachten erkannt, andre sind his jetzt unentziffert gehlieben. Am wenigsten ist dies ein Feld für Hypothesen, jede überprägte Münzo ist ein Unicum; Irrthümer, einmal hegangen, können nur berichtigt werden wenn das nämliche Exemplar von neuem untersneht wird. Ans diesem Grunde übergehe ich manche Exemplare, deren früheres Gepräge ich nicht sicher erkennen kann. Alle hier ohne Citat angeführten Münzen befinden sieh im Königl. Münzkabinet.

Häufig haben auf die corinthisehen Didrachmen mit dem Pegasus grossgriechisehe Städte ihre Typen geprägt. Wie früh dies hegonnen hat, zeigt eine Münze von Metapont in der Herzogl. Sammlung zu Gotha, welche auf der Vorderseite die erhabene Aehre und die rücklänfige Anfschrift META, und auf der Kehrseite die vertiefte Aehre hat. Unter der Vorderseite erkennt man das corinthische Flügelpferd vom ältesten Styl und Q, unter der Kehrseite das vertiefte Quadrat der ältesten Münzen von Coriuth

Aus nieht viel späterer Zeit ist ein Tarentiner Didraehmon der Köuigl. Sammlnng (Arditi), klein und dick, 8,1 Grm. wiegend (das hohe alte Gewicht) mit der rückläufigen Anfschrift TARAS nehen dem anf dem Delphiu reitenden, beide Arme vorstreckenden Taras; unter dem Delphin ist eine offne zwei-

<sup>1)</sup> Hunter Tafel 20, 1V, Mionnet Tafel 38, 9 bilden diese Typen von Corinth ab.

klappige Mnschel; die Kehrseite hat das Rad, mit einem kleinen Delphiu zwischen zweien der vier Speichen. Unter dieseu Typeu erkennt man den Koutur des corinthischen Pallaskopfs vom ulten Styl, weit kleiner als der der gewöhnlichen späteren Münzen; der Helm ist klein im Verhältniss zum Kopf und bedeckt vorn nicht das Hnar — ehenfalls ein Zeichen des hohen Alterthums. Ohne Zweifel war dieser Kopf ursprünglich von einem flachvertieften Qnadrat eingerahmt, allein dies ist durch den Schlag der neuen Prägung völlig verschwunden. Den ebenfalls höchst alterthümlichen Pegasus der Kehrseite erkennt man anch noch deutlich unter dem Rade 1).

Ebenso sind zwei jüngere tarentinische Münzen welche ich in Neapel für die Königl. Sammlung gekanst habe (Acc. 6115 und 6116) auf corinthische Didrachmen geprägt. Die eine hat den seltnen Typus des Reiters welcher ein zweites Pferd sührt, und Taras nach einem Fische stechend; auf der anderen umfasst eine nackte Figur beschwichtigend das ausgeregte Pferd 2). Sie wiegen 7,85 und 7,9 Grm.

Nicht allein auf metapontinischen und tarentinischen, auch auf andern grossgriechischen Münzen erkennt man unter dem neuen Gepräge das corinthische. So auf einer von Croton in der Königl. Sammlung (Acc. 5596) mit dem Kopfe der Hera Lacinia von vorn und dem ruhendeu Herneles (7,65 Grm.)<sup>3</sup>); und auf einer der gewöhnlichen von Thurii (Acc. 28249, 7,92 Grm.). Man sieht hieraus, dass diese grossgriechischen Städte der allmäligen kleinen Gewichts-Reduction Corinths gefolgt sind. Eine metapontiner Münze mit erhabner und vertiefter Aehre und rückläufiger Anfschrift auf ein gewöhnliches corinthisches Didrach-

In Pinder's Verzelebniss der früher ausgelegt gewesenen Münzen beschrieben, doch hatte er die Ueberprägung nicht bemerkt.

<sup>2)</sup> Der Typus: Hunter 56 VIII.

<sup>3</sup>j Auch diese Münze-hat Pinder a.a.O. beschrieben ohne die Ueberprägung zu bemerken.

mon geprägt, bildet Avellino ab 1); sie zeigt dass Metapont mit vertiefter Kehrseite und rücklänfiger Anfschrift noch fortprägte, als andre Städte schon heiderseits erhahne Typen hatten.

Wir haben also sieben corinthische in Grossgriechenland nmgeprägte Münzen aufgezählt. Allein es sind dort anch noch andre Arten umgeprägt worden. Zunächst sicilische. Metanontiner Munzen mit erhabner und vertiefter Aehre: eine anf die agrigentiner Munze mit dem Seekrebs und Adler 2), eine andre auf die von Geln mit dem Vordertheilo des Stiers mit menschlichem Antlitz, and dem Reiter 3), and eine dritto anf eine gleiche Munze von Gcla, wie es scheint 4). Wir finden also hier wieder, dass die ersten, unteren Gepräge, die von Agrigent und Gela, anf heiden Seiten erhaben sind, während die zweiten. oheren Gepräge, die von Metapont, die vertiefte Kehrseite hahen, es warde folglich in Italien die dort ursprüngliche Art der Prägung mit vertiefter Kehrseite länger beibehalten als in Sicilien die entspreehende mit dem vertieften Quadrat. Der Styl der Munzen bestätigt dies, sogar die allerältesten Munzen Siciliens, die von Naxus, hahen schon erhabne Kehrseiten.

Wir haben also drei metapontiner Münzen die auf sicilische geprägt sind, ferner eine von Caulonia in der Königl. Sammlung (Acc. S216) mit dem Apoll und dem lanfenden Hirsch (7,41 Grm.). Dies Exemplar, welches ieh im Jahre 1847 in Neapel gekauft haho, ist das identische das in den Carellischen Tafeln 188 29 ahgehildet ist, die Spuren der Ucherprägung beweisen es. Cavedoni hat es in seinem Text zu Carelli für verdächtig erklärt, weil der Hirsch sonst nicht lanfend dargestellt werde; er wiederlegt sich aber selber, indem er (ehenda 26) ein andres Exemplar nnbeanstandet lässt; in der Königl. Sammlung sind mehrere

<sup>1)</sup> Opuscoli Th. 11 S. 81 Nr. 69 Tafel 4 Nr. 6.

<sup>2)</sup> Ebenda Nr. 68 Tafei 4 Nr. 5.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 85.

<sup>4)</sup> Mionnet 1 237 238 Tafel I.X S.

nnzweiselhaft ächte mit dem lausenden Hirseh. Diese Mitnze ist, wie es seheint, auf eine agrigentiner geprägt, ich glaube den Seeadler mit angelegten Flügeln zu erkennen; die Carellische Abbildung, nntreu und ausser dem Chnrakter gleich allen, lässt davon freilich nichts sehen. Eine andre Münze von Canlonia in der Königl. Sammlung (Peytrignet) mit dem stehenden Hirseh ist auf eine Münze von Leontini, mit dem von vier Getreidekörnern umgebenen Löwenkopf und dem Reiter geprägt; nud eine von Terina mit der vornüber gebengt stehenden, den Fuss auf eineu Felsen setzenden Nike, auf die Münze von Selinus mit dem am Altar des Asklepios opfernden Flussgott Hypsas (Poytrignet).

Gleich diesen Silbermunzen sind auch grossgriechische Bronzen auf sieilische geprägt worden. Die Münzen von Velecha sind eine auf die Mamertiner-Münze mit APEOE bei dem jngeudlichen Kopf und dem stossenden Stier, die zweite auf die Münze Hiero's mit dem Reiter, geprägt 1).

Man hat aber in den süditalischen Städten nicht allein corinthisches und sicilisches Geld umgeprägt, sondern anch das henachbarter Städte. Eine Münze von Hyria oder Uria ist auf eine von Neapolis geprägt<sup>2</sup>]; war Uria, wie ieh nachzuweisen versucht habe, der alte Name von Nola, so war diese Stadt eine nahe Nachbarin von Neapolis. Eine Münze von Metapont mit erhabner Achre auf jeder Seite scheint auf eine von Croton geprägt zu sein. Auch Knpfermünzen von Cales sind auf andre campanische Typen geprägt; eine mit Pallaskopf und Hahn auf einer der gewöhnlichen neapolitauisehen hefand sich im Besitz des Principe di San Giorgio; eine andre hat den Apollokopf, und den Stier mit meuschlichem Antlitz, üher seinem Rücken einen grossen Stern; unter diesen Typen sieht man die von Nuceria

Katalog Wiczay (von Carouni) Band II S. 7 Nr. 65 und Supplement-Tafel der Bronzemünzen.

<sup>2)</sup> Carellische Tafeln 84, 6,

Alfaterna: die Dioskuren zn Pferde 1). Zn den Städten welche Grossgriechenland henachhart wuren, darf man auch Dyrrbachium rechnen, denn das Meer scheidet nicht sondern verhindet. Leider ist die Nachricht, welche wir von einer metapontiner auf eine dyrrhachische geprägten Münze hahen, dunkel. Avellino 2) erwähnt eine Münze von Metapont mit erhabener und vertiefter Aehre, welche auf »eine von Dyrrhachium mit dem Typns der Gärten des Alkinous« geprägt ist; Grösse oder Gewicht gieht er leider nicht an. Was hier Alkinous-Gärten genannt wird, sind die Sterne der Dioskuren in Vierecke eingeschlossen.

Der römischen Epoche gehören folgende.

Ein Quadrans von Venusia mit dem weihlichen schleierhedeckten Kopf und E, auf der Kehrseite drei Halbmonde mit Sternen, ist nnf einen Sextans von Luceria mit den römischen Typen and der Aufschrift ROMA geprägt, von welchem der Mercurkopf und . v. unter der Prora kenntlich sind 3). Venusia hehielt also seine autonomen Typeu noch hei, als Luceria schon römische nugenommen hatte. Derselhen Zeit gebören die apulischen Bronzemünzen an, welche ÇA oder KA nehen den Typen der römischen Astheile hahen, und dem Fundort nach Canusinm zngetheilt werden. Sie sind hänfig umgeprägt, die Königl. Sammlung besitzt 12 Stücke, von denen ich 11 in Süditalien angekanft hnhe, unter diesen sind 7 nmgeprägte; drei Trienten sind auf die Münzen von Oeniadae mit dem Kopf des Acheloos geprägt, welche in Apulien überans häufig vorkommen, wie ich bei Bereisung dieser Provinzen gefunden habe; es hat also ein so lehhafter Verkehr der gegenüher liegenden Küsten stattgefunden, dass sogar die Scheidemünzen der einen an der andern galten 1).

<sup>1)</sup> Carellische Tafein S6, S. Die Typen von Nuceria: Oskische Münzen Taf, 1V2.

<sup>2)</sup> Opuscoll Th. 11 S. 85.

<sup>3)</sup> Fiorelli mon, ined. Taf. I 7.

<sup>4)</sup> Einen neuen Beweis dafür bildet, dass unlängst im Hafen von Ancona eine grosse Menge der bekannten afrikanischen Bronzemünze ausgebaggert worden ist: Spitzbärtiger Kopf. Rf. Laufendes Pferd, darunter ein grosser Punkt.

Ein viertes Exemplar, auch ein Triens, ist auf die Münze geprägt, welche den jugendliehen Kopf des Herakles und auf der Kehrseite ROMA unter dem Pegasus hat; ein füufter Triens auf eine römische Uneia. Andre Stücke lassen die alten Typen nicht erkennen.

Vorn wurden sieilische Silber- und Bronzemunzen besprochen, welche zu italischeu umgeprägt wurden; dass italische zn sieilischeu gemacht worden, davon kenne ich kein Beispiel ansser dem einen Bronzemunze von Hipponium Valentia, welche Sestini publiciert hat 1). Auf die ersten Typen: Pallaskopf und Enle, VALENTIA, ist eine Munze von Tauromenium geprägt, man sieht den Pegasus und TAYPOMENITAN. Sestini's Angahe, der tauromenische Typus der Vordorseite sei vielleicht ein halber Eher — seine Abbildung zeigt einen Thierkopf — wird ein Irrthum sein, wie er hei Ueberprägungen leicht eintritt, vielleicht sah das fliegende Haar des Pallaskopfs, welcher zn dem Pegasus von Tauromenium nothwendig die Vorderseite hildet, quergehalten solchem Thierkopf ähnlich.

Andre Münzeu als italische sind in Sicilien zuweilen überprügt worden. Ein schönes Tetradrachmon von Messana mit dem Panskopf über dem Haseu zeigt als früheres Gepräge ein alterthümliches Tetradrachmon von Athen; durch die zweite Prägung ist die alte kugelähnliche Gestalt der Münze von Athen breitgedrückt und abgeplattet, allein man erkennt die alten Typen deutlich. Die Münze wiegt 17,02 Grm.

Ein Gegenstück hahe ieh in der Königl. Sammlung von Florenz gefunden, ebenfalls ein Tetradrachmon von Messana; unter dem Zweigespann ist eine Achre im Abschnitt, heim Hasen kein Beizeichen, diese Typen sind auf Typen von Selinnnt, Gela oder Leontini geprägt, man sieht das Zweigespann im Schritt,

Molte medaglie greche in più musei S. 18, Museo Fontana Th. II S. 4
 Tafel I 4.

welches diesen Städten eigen ist. Eine sorgfältigere Prüfung des Originals als ieh sie in Eile machen konnte, giebt vielleicht Anfschluss, welcher dieser Städte die Münze nrsprünglich gehörte.

Sonst kenne ich von sieilisehen Silbermtuzen nur noch ein Tetradrachmon von Gela 1), welches Spnren eines früheren Gepräges hat, ich kann es aher nicht entzissern.

Dagegen bieten die sieilischen Bronzemunzen der Königl. Sammlnng zahlreiche Beispiele. Anf Exemplare der grossen alterthunlichen von Syrakus mit dem Pallaskopf und zwei Delphinen welche einen Stern umsehliessen, sind geprägt: die seltene Münze von Enna mit APXAFETAE um den Apollokopf, und EYMMAXIKON hei der Fackel und den Achren; auf ein anderes Exemplar die aufschriftlosen Typen, welche man Lipara zugetheilt hat: weiblicher Kopf, Rf. Delphin üher Wellen. Dagegen sind zwei Exemplare dieser letzten Münze auf der illyrischen Insel Pharos üherprägt worden?), und dieser Ueherprägung wegen hat man augenommen, sie gehörten anch ursprünglich Pharos. Bei aufschriftslosen Münzen muss man das Vaterland nach den Typen und den äusseren Kennzeichen bestimmen, diese weisen hier nach Sieilien oder Lipara.

Eine andre dieser grossen Sicilischen Bronzen, mit dem Apollokopf und der Lyra ist nach Sestini<sup>3</sup>) anf die ebenfalls sieilische Münze mit dem stossenden Stier und A, und mit einem grossen Stern anf der Kehrseite, geprägt. Allein Sestinis Abhildung entspricht diesen letzteren Typen nicht, man sieht ····ΣΙΩΝ, welches weder zu dem ersten noch zu dem zweiten Gepräge passt. Dieselhen Ueberprägungen und noch einige ähnliche sind in dem Numismatic Chroniele, neue Serie Theil XIV. Tafel VII A ahgebildet.

Sieher sind dagegen folgende vier anf sieilisehe Typen ge-

<sup>1)</sup> Die Typen Ibulich: Terremuzza Tafel 31 11.

<sup>2)</sup> Bulletino dell' instituto 1838. S. 92.

<sup>3)</sup> Molte medaglie greche in più musei S. 17 Tafel 111 18.

prägte Bronzen. Agrigent: Adler und Seekrehs, anf Himera mit dem Hahn und den seehs Werthkugeln; Apollokopf und zwei Adler, auf Syrakus mit dem Viergespann; endlich sind auf dicselhen Typen von Agrigent zwei Exemplare der Münze des Agathokles gesehlagen, also vor dem Jahre 289 v. Chr., wo Agathokles starb. Dagegen sind von den häufigen syrakusischen Münzen mit dem Kopfe des ΔΙΟΣ ΕΛΛΑΝΙΟΥ und dem Adler manche über die Typen des Agathokles geprägt, vier liegen mir vor. Hat man nach dem Tode des Königs seine Typen vernichten wollen?

In der Sammlung des verstorhnen Herrn von Gärtner in Berlin hefand sieh eine der gewöhnlichen Bronzemunzen von Karthago oder Panormus mit dem Kopfe der Demeter und dem stehenden den Kopf zurückwendenden Pferde, danehen das phönicische Zade  $\mathscr{F}$ ; darauf geprägt sind die bekannten Typen des Hiero, den Dreizaek sah man dentlich und danehen IEPΩ(NOΣ).

Nach der Ermordung des Hieronymns wurde in Syracus die Republik hergestellt, man überprägte die Königsmünzen (z. B. Gelos) mit autonomen Typen. Bald darauf kam Syracus in römische Gewalt, und folgende sieilische Münzen sind, gewiss nach der römischen Besitznahme Sieiliens, zu römischen Astheilen nmgeprägt worden: eine syracusische mit den Typen Hieros aher ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΝ nehen dem Dreizack, also seiner Zeit angehörig; sie ist zn einem römischen Sextans umgeprägt, mit einer Aehre über der Prora. Alle Astbeile mit der Aehre sind sicilisch; sie kommen, wie ich hei mehreren Reisen anf der Insel hemerkt habe, dort sehr hänfig, in Rom selten vor. Derselhen Epoehe angehörig ist eine Münze des Hieronymus zn einem römischen Triens, mit der Aehre über der Prora, nmgeprägt. Der oben erwähnte Sextans derselben Reihe wiegt 5,5 Grm., der Triens musste also 11 Grm. wiegen, er wiegt aber 7,8 Grm.; ein neuer Beweis, wie unregelmässig das Gewicht der antiken Bronzemunzen ist.

Fänden sich in anderen Sammlungen mehrere Münzen des Hiero und Hieronymns zu römischen Astheilen umgeprägt, so würde man annehmen dürfen, dass die Römer absichtlich Bildnisse und Namen dieser Könige vernichtet haben, was nu sich wahrscheinlich ist.

Doch sind noch in weit späterer Zeit Münzen mit den Abzeichen sieilischer Städte gestempelt worden. Eine der seltneu Münzen von Agrigent mit dem Kopf des Augustus und (AVGVS)TO P. P. AGRIG..., im Felde der Kehrseite L. CLODIO RVF (Q) PRO(COS) hat einen eingeschlagenen Stempel mit einem Vogel der auf einem Pfluge sitzt, eine Vorstellung anf bekannten Münzen von Centuripae. Eine audre von einem Triumvir mouetalis des Augustus geprägte hat chenso einen Stempel mit der Zauge des Vulcan, dem Ahzeichen von Lipara, eine dritte hat den Namen ERVX eingestempelt. Hier sind also sogar römische Münzen des Augustus zu sieilischem Stadtgelde gemacht worden.

Ein andres Land in welchem häufig Ueberpräguugen stattgefunden hahen ist Creta, und hier tritt diese Sitte schon in
den frühesten Zeiten auf. Denn eine uralte Silbermüuze von
Cnosus ist auf die Typen von Aegina geprägt. Sie hat den
laufenden Minotanrus in menschlicher Gestalt mit dem Stierhaupt, Steine in den Händen halteud und auf der Kehrseite
einen vierstrahligen Steru in einem perlenverzierten Linienquadrat. Unter diesen Typen erkennt man die Schildkröte des
ältesten Styls, ungefähr wie Mionnet Tafel 42 3 und 5. Die
Münze wiegt 5,75 Grm. Das nämliche Exemplar hat Sestini
pnhliciert nud ahgehildet 1), nnd Pinder hat es in dem Verzeichniss der früher ansgelegt gewesenen Münzen heschrieben, aber
beide hahen diese interessante Ueherprägung nicht bemerkt.

<sup>1)</sup> Lettere VIII S. 51 Tafel V 15; die Abbildung ist ungenau.

Von Gortyna kenne ich fünf nmgeprägte Silbermunzeu, alle mit dem Typus der auf dem Platanenbaum sitzenden Europa, und dem Stier auf der Kehrseite. Eine in der Königl. Sammlung (11,92 Grm.) und die Sehwefelpaste des bei Mionnet II 278 163 nicht gennu besehriehnen Pariser Exemplars (11,36°Grm.) zeigen nnter den gortynischen Typen deutlieho Reste der Münze von Cnosus; vom Minotaurus sieht man nur geringe Spuren, aber deutlich ist das Lahvrinth, als ein kranzähnlicher Maeander mit einem vierstrahligen Stern in der Mitte dargestellt, und in den Ecken vier auffallend tiefo kleine Qnadrate. Mionnet II 26552 beschreibt diese Typen von Cnosus. Drei andre Münzen von Gortyna mit denselhen Typen der Europa and des Stiers, welche 11,85, 11,87, 11,73 Grm. wiegen, sind auf die hekannton Münzen von Cyrene geprägt mit dem härtigen Ammonskopf und dem Silphinm 1), anf zweien erkennt man sogar noch Buchstahen von der Aufschrift des früheren Gepräges, einmal nehen dem Silphium &, das andre Mal & ; die Anfsehrift steht hier oft unregelmässig.

Ehenso auf Typen von Cyrene, aher auf späteren, sind zwei Münzen der eretischen Stadt Polyrhenia geprägt. Sie haben den Stierkopf, von dessen Hörnern die Opferbinde häugt, unter AVPHNI

e und auf der Kehrseite zn Seiten einer Lanzenspitze wieder MOAV PHNI. Unter diesen Typen erkennt man den

wieder MOAV PHNI. Unter diesen Typen erkennt man den jngendlichen Kopf mit dem Widderhorn und das Silphium der späteren Didrachmen von Cyrene (Mionnet Tafel 79 3). Ein solches überprägtes Exemplar in der Königl. Sammlung und eine Schwefelpaste der Pariser Sammlung, deren Original (Mionnet III 294 237) aus denselben Stempeln geprägt ist wie unsres, zeigen die nämliche Ucherprägung. Beide hahen das Gewicht 5,65 Grm.

Von Phaestus kenne ich vier üherprägte Silbermunzen. Auf

<sup>1)</sup> Wie Mionnet Tafel 79 1 und S. IX Tafel 8 1-3.

der einen bekämpft Herakles die Schlange, auf der andern die Hydra, die Kehrseiten haben den Stier. Gleich den drei vorher beschriebenen von Gortyn sind sie auf die grossen älteren Münzen von Cyrene mit dem härtigen Anmouskopf geprägt. Eine dritte hat den jugendlichen Kopf von einem Kranzo umgeben, und auf der Kehrseite den Stierkopf von vorn 1, sie wiegt 2,4 Grm. Diese Typen sind auf eine Münze von Lyttus geprägt, vou ihr sieht man Spnren des fliegenden Adlers und auf der Kehrseite das Perlenquadrat welches den (vorschwundenon) Eberkopf umgab, auch sieht man V S von AVTTSON. Endlich ist eine dieser ähnliche Münze auf eine von Larisa in Thessalien geprägt, von der man APIX und ein weideudes Pferd erkennt 2).

Phalasarna in Creta hat seine Münzen auf Typen von Argos geprägt; allein im Königl. Kahinet sind drei solehe. Sie lrahen den weiblichen Kopf und  $\phi A$  zwischen den Zinken eines Dreizacks, und man erkennt darunter deutlich das grosse A im Feldo dor argivischen Münzen, die auf der Vorderseito den Wolfskopf mit den Vordorfüssen haben.

Nur der Vollständigkeit wegen will ich noch eine Münze von Praesns orwähnen, welche wie es scheint auf eine von Corcyra geprägt ist, ich glaube Theilo einer Amphora und eines Cantharus zu erkennen, welche die Typen einer seltnen Münze von Corcyra sind. Doch bin ich nicht sicher.

Die anziehendste aller dieser eretischen Münzen ist eins der grossen flachen Tetradrachmen von Cnosus mit dem Kopf des Zeus und dem Labyrinth, welches bei Pellerin Rois Taf. III abgebildet ist und dessen Schwefelpaste mir vorliegt. Unter dem Kopf des Zeus sind Spuren des Kopfs eines syrischen Königs, und auf der Kehrseito sieht man BAΣIΛΕΩΣ und den Kranz

i) Ungefähr wie Mionnet II 291 262 aber kleiner.

Sitzungsberichte der Wiener Akademie Th. III Tafei IV 25; Kenner und Gaisberger, Münzsammlung des Stifts St. Florian Tafei III 16.

welcher die Kehrseite der Tetradrachmen der Könige Antiochus VII. VIII. IX. nmgieht. Da diese Könige von 138 bis 96 v. Chr. regierten, so gehören diese enosischen Typen auch dieser Zeit an.

Die cretischen Städte hahen also am hänfigsten die Münzen des reichen Cyrene überprägt, Phalasarna die von Argos, je einmal sind Münzen von Aegina, Larisa und eines syrischen Königs überprägt worden. Auch Münzen einer eretischen Stadt von einer andern üherprägt, kommen einige Mal vor.

Macedonische Königsmunzen sind anch znweilen überprägt. In ehronologischer Hinsicht nicht unwichtig ist eins nusrer Tetrndrachmen Alexanders des Grossen; vor den Knieen des Zeusein kleiner Helm und unter ihm  $\Delta l$ . Man erkennt dentlich unter dem Kopf des Herakles von einem älteren Gepräge den Hals und die nach ohen fliegenden Bänder des Diadems eines Königskopfs, genau wie diese Theile auf den Münzen der früheren Selenciden z.B. des zweiten Seleuens erscheinen. Leider ist die neue Prägung so gut gelungen, dass nichts weiter vom älteren Gepräge sichtbar ist. Aber anch so giebt die Münze den handgreiflichen Beweis, dass man mit den Typen Alexanders auch nach seinem Tode weiter prägte.

Münzen Alexanders sind zuweilon durch eingeschlagene Stempel zu Stadtmünzen gemacht worden. Hänfig gesehah dies zu Callatia in Moesia inferior, am schwarzen Meere. Wir hesitzen eino Drachme anf deren Herakles-Kopf zwei Stempel aufgeprägt sind, ein runder mit einem ährenhekränzten Kopf der Demeter und davor einem Monogramm ans KAA, und ein länglich-viereckiger mit einer liegenden Achro und KAA. Eino ebensolche Drachme der Wiczay'schen Sammlung hat Sestini beschrieben 1), und ebenda führt er ein Tetradrachmon des

<sup>1)</sup> Museum Hedervarianum IV 1 S. 22.

syrischen Seleuens I. mit denselben Stempeln an, und Eckhel hat ein Tetradrachmon Alexanders abgebildet 1) welches dieselhe Stempelung zeigt, nur fehlt das Monogrumm beim Kopf der Demeter. Es sind also in Callatia ein Tetradrachmon und zwei Drachmen Alexanders und ein Tetradrachmon Seleneus I. mit den Stempeln der Stadt bezeichnet worden. Die eignen Drachmen der Stadt stimmen mit Alexanders Münzen insofern ein, als sie den Kopf des Herakles haben, und auf der Kehrseite dessen Waffen, gleich den Bronzen Alexanders.

Wie in Callatia, so sind anch in dem nicht weitah gelegenen Byzanz Münzen Alexanders gestempelt worden; der runde Stempel enthält eino Prorn, durüber das ΓΥΥ der älteren Münzen dieser Stadt, und einmal darunter ein Monogramm ans A und Π. Oh auf einem Tetradrachmon Ptolemaens des ersten das eingestempelte Γν welches ΣΕ einschliesst auf Byzanz bezogen werden darf, steht dahin. Da diese Stempelungen sieh öfter auf abgenutzten Exemplaren finden, wäre es möglich dass die Städte solche Stücke durch Aufprägung ihres Stempels als gültig hezeichnen wollten.

Endlich folgen hier noch zwei Beispiele der wirklichen Ueberprägnng einer macedonischen Königsmunze. Zwei Exemplare der Silbermunze von Paleis-(Palenses) anf Cephalenia mit der Aehre und dem Steuerrnder, eins in der Königl. Sammlung (2,47 Grm.) und ein bei de Bosset abgebildetes <sup>2</sup>), sind auf die Munze geprägt, welcho einen jngendlichen Kopf und einen Reiter mit der Anfschrift Plannoy hat; man theilt sie gewöhnlich Philippus Aridäus zu, sie gehört aber Philipp dem zweiten.

Perdiecas III. (365 — 360 v. Chr. hat seine Bronzetypen oft anf die seines Vaters Amyntas II. geprägt; die nnruhigen Zeiten mögen eine regelmässige Prägung gehindert haben, so wie sie vielleicht die grosse Seltenheit seiner Silbermunzen erklären

<sup>1)</sup> Sylloge Tafel III 4.

<sup>2)</sup> Essal sur les médailles de Céphalonie et d'Ithaque Tafel I 10.

können. Zwei seiner Bronzemunzen mit dem Kopf des jungen Herakles und dem Löwen der die Lanze zerhrieht, zeigen unter diesen Typen die des Amyntas: den Adler welcher eine Schlange zerreisst!); eine dritte ist auf eine Münze von Pydna geprägt, welche die Typen des Amyntas hat, also ebenfalls unter seiner Regierung geschlagen war. Ebenso habe ich in der Pariser Sammlung seehs Münzen des Perdiceas gesehen, welche auf andre Typen geprägt sind, drei davon sieher auf die soines Vaters, von denen man noch .MYN.....YN.. sieht.

Anch die Bronzen des Antigonus Gonatas (276—243 v. Chr.) sind hänfig mit andern Typen üherprägt, besonders in Bocotien. Die bocotische Münzo mit dem Kopf der Demeter und dem stehenden Poseidon ist hänfig auf die des Antigonus geprägt, von 23 Exemplaren zeigen 8 Spuren eines älteren Gepräges und 5 lassen die Typen des Antigonus, den Kopf des jngendlichen Herakles und den reitenden Knahen, mit BA und ANTI im Monogramm erkennen. Haym hat im Tesoro Britannico 2) ein solches Exemplar falsch publiciert und Miounet 3) hat den Irrthum wiederholt.

Es folgen einige bis jetzt einzeln dastehende Ueberprägungen. Vorn wurden in Creta überprägte Münzen von Cyrene besehrieben, eine Münze von Elis sehliesst sieh ihnen an; sie hat den Adler, im Fluge den Hasen fangend, und auf der Rf. den Blitz im vertieften Kreise; unter dem Adler erkannte man deutlich das Profil des Ammon. Ich sah diese Münze 1870 bei einem Wiener Münzbändler.

Eckbel D. H'S. 87 aus der Gradenige'schen Sammlung, und Katalog der Allier'schen, Tafel V S. Es sind wohl gewiss zwei verschiedene Exemplare, denn die Sammlung Gradenigo ist nach Turin gekommen.

<sup>2)</sup> Th. I S. 223 Nr. 5. Der Italienische Tesoro von 1719 ist das Original, die gleichzeitig erachienene British Treasury eine abgekürzte Uebersetzung mit den Originalplatten. Die gewöhnlich citierte lateinische Uebersetzung ist erst 1762 in Wien herausgegeben.

<sup>3)</sup> Suppl. II 507 39.

Auch die neginäisehen Münzen sind ansserhalb Creta's nmgeprägt worden; eine der nralten von Tnnagra mit dem Schilde
nnd dem Rade, zwisehen dessen Speiehen TA steht, ist auf
eine aeginäisehe der ältesten Art geprägt. Ebenso auf aeginäisehe: zwei kleine gewiss euböisehe (2,7 und 2,9 Grm.) welcho
einen weiblichen Kopf und einen Stierkopf mit dem Halse hahen.
Wahrseheinlich waren diese aeginäisehen Stücke, deren Vollgewicht 3,27 ist, als man sie überprägte, sehon so abgenutzt
dass sie in das euböisehe System passten.

Bekanut ist, dass manche Silbermunzen von Judaea ans dem zweiten Aufstaude auf Denare der gleichzeitigen Kaiser, namentlich des Traian, und nuf Denare von Caesarea dieser Kniser geprägt sind. Das Königl Munzkabinet besitzt eine Reihe solcher Stücke, deren früheres Gepräge sich oft nur mit grosser Mühe entziffern liess.

Die folgende Ueberprägung kann vielleicht zur Bestimmung der Lage einer Stadt beitragen. Zwei Kupfermünzen der unbekannten hispanischen Stadt Carissa in der Königl. Sammlung (Acc. 17732 nnd v. Rauch) sind auf Exemplare der hänfigen Münzen mit der celtiberischen Anfschrift AMOAT geprägt, welche man jetzt Castulo zntheilt. Da in nnsrer Sammlung von vier Münzen von Carissa zwei auf Münzen von Castulo geprägt sind, also diese Ueberprägung wahrscheinlich anch in anderen Sammlungen sich wiederfinden wird, so mnss man wohl Carissa in der Nähe von Castulo suchen. Die jetzige Annahme, dass es bei Bornos lag, soll nicht gesichert sein.

Es giebt eine Reihe von Bronzen mit dem Pallaskopf oder einem Löwenkopf, im Felde der Kehrseite steht je ein Buchstab des Alphabets; dem Fundort nach hält man sie für athenisch, es siud jedenfalls Marken. Eins nnsrer Stücke mit  $\phi$  auf der Kehrseite ist unf eine Münze von Syraeus geprägt, mit dem Pallaskopf und dem Seepferd. Ein neuer Beweis, wie weit anch die Scheidemünzen im Alterthum wanderten.

Auch ein Chriosum will ich noch anführen: eine Kupfermunze des Knisers Licinius, welche der Perserkbuig Sapor III. überprägt hat.

Zum Schlusse folgt hier eine Uehersicht der vorgeführten Ueberprägungen.

Die Nummern und Bezeichungeu, welche die Münzen in der Königl. Sammlung führen, sind des leichteren Wiederfündens, wegen heigestigt.

 Grossgriechische Munzen auf corinthische geprägt.

Metapont A., anf das älteste Didrachmou.

Tarent A., auf das Didrachmon mit dem alterthumlichen Pallaskopf (Arditi).

Tarent, zwei A. (6115 und 6116).

Croton A. (5596).

Thurii A. (28249).

Metapont A.

Die fünf letzten auf die gewöhnlichen Didrachmeu von Corinth geprägt.

2) Grossgriechische Munzen auf sieilische geprägt.

Metapont A., auf Agrigent.

Metapont R., zwei, anf Gela.

Caulonia A., auf Agrigent (8216).

Canlonia A., auf Leoutini (Peytrignet).

Terina A., auf Selinunt (Peytrignet).

Velecha Æ., auf eine Mamertiner-Munze.

Velecha Æ., anf Hiero.

3) Grossgriechische, auf Münzen henachbarter Städte geprägt.

Hyria R., auf Neapolis.

Metapout A., auf Croton (28660).

Cales Æ., auf Neapolis.

Cales Æ., anf Nuceria Alfaterna.

Mctapont A., auf Dyrrhachium.

Venusia Æ., auf Luceria.

Cannsium Æ., mit römischen Typen, auf die campanischen mit ROMA, und auf Oeniadae (7201, 7202, 7228, R.v.L. 7205, 5945, 7204).

4) Sicilische Münzen.

Tauromenium Æ., auf Valentia.

Messana A., anf Athen (28630).

Messana A., auf Gela.

Gela A., auf ? (11750).

Enna Æ., auf Syracus (6105).

Lipara A., auf Syracus (7136).

Thasus Æ., auf Lipara.

Syracus Æ., auf die Münze mit A.

Agrigent Æ., auf Himera (6042).

Agrigent Æ., anf Syracus (6040).

Agathocles Æ., anf Agrigent (7387 und 28648).

Syracus Æ., anf Agathocles.

Panormus Æ., anf Hiero.

Syracus A., auf Gelo.

Römischer Sextans auf Syracus (12152).

Römischer Triens auf Hieronymns (v. Ranch).

Agrigent Augustus, gestempelt in Centoripae.

Römische Münzen eines IIIvir monctalis des Augustus, gestempelt in Lipara und in Eryx.

5) Creta.

Cnosus A., auf Aegina (ausgelegt 37).

Gortyna, zwei A., anf Cnosus (3554).

Gortyns, drei A., auf Cyrene (8215, 21370, o. B.).

Polyrhenia, zwei R., auf Cyrene.

Phaestus R., auf Cyrene, zwei R. (Fox).

Phaestus R., auf Lyttus.

Phaestus R., anf Larisa.

Phalasarna, drei R., anf Argos (7715, 10676, Fox).

Praesns R., auf Coreyra? (Fox).

Chosus R., anf Autiochas VII, VIII oder IX.

6) Macedonische Könige.

Alexander d. Gr. A., aaf eine Seleuciden-Münze (28646).

Callatia stempelt drei A. Alexanders d. Gr. und eine A. des Seleuens I.

Byzanz stempelt eine Münze Alexanders d. Gr.
Palenses R., geprägt auf Philipp II. von Macedonieu
(Fox).

Perdiceas III. Æ., auf Amyntas und auf Pydna. Boeotia Æ., anf Antigonus Gonatas.

7) Einzelne Ueherprägningen. Elis A., nuf Cyrenc.
Tanagra A., auf Aegina (20/1872).
Euboca A., auf Aegina (Fox).
Cyrenc E., auf Ptolemaeus Soter.
Carissa in Spanien E., auf Castulo.
Athenische Marke E., auf Syraens.
Licinius E., von Sapor III. üherprägt.

Es ergiebt sich, dass die am häufigsten überprägten Münzen die folgenden sind: Corinthische und Sieilische, in Grossgriechenland; die Bronzen von Oeniadae, in Apulien; die Silbermünzen von Aegina, in Cnosns, Euboea und Tanagra; die Silbermünzen von Cyrene häufig in den Cretischen Städten und in Elis.

Mau kann nicht etwa sagen, dass die in der grössten Menge geprägten Munzen auch die am hänfigsten überprägten seien; es hat sich bis jetzt noch keine Silhermünze von Syraens und nnr eine von Dyrrhachium und eine von Athen üherprägt gefunden, soviel ieh weiss; und die Silhermünzen dieser Städte sind wohl, mit denen von Corinth, die am zahlreichsten vorhandenen aller antiken Silbermünzen.

Znm Schluss wiederhole ieb, dass diese Zusammenstellung nur auf der einen Sammlnng beruht, nnd dass Resultate sich erst aus einem reieheren Material ergeben künnen. Wer überprägte Münzen besitzt, möge sie mittheilen.

Auf rümischen Münzen sinden sieh nur selten Spuren von Ueberprägung, obwohl zur Zeit der Republik sortgesetzte Werthserbühungen stattsanden. Gegossene Stücke mussten natürlich eingesehmolzen und nen gegossen werden. Das einzige Beispiel der Umprägung eines geprägten Stücks zum Zweck der Wertherhöhung ist ein As mit einem grossen Stern über der Prora von welchem mir eine Schweselpaste vorliegt. Dieser As war zuvor ein Theilstück des C. Clovius Saxula. Leider ist vom alten Gepräge nur C·S/X siehtbar, und keine Spur des Kops, so dass nicht zu ersehen ist, welches Theilstück es war, allein die Vergleichung mit der Reihe des Saxula lässt schliessen, dass es der Semis war.

Vorn ist nachgewiesen dass die Römer die Bronze-Münzen der apulischen Städte Canusinm Venusia und Luceria und die Münzen der letzten syracusischen Könige zu römischen umgeprägt haben.

Eine sehöne grosse Uneia von feinem Gepräge, 5,55 Grm. sehwer, welebe mit der B. Friedlaendersehen Sammlung in die Königliche gelangt ist, zeigt unter der Prora das Haar und Diadem eines Königskopfs, und auf der Wange der Roma ANIA..., allein die römisehen Stempel haben so kräftig getroffen, dass das alte Königsgepräge versehwunden ist. Zu den Münzen des Phintias und Agathoeles passt der Hinterkopf nicht,

die des Hiero und Hieronymus sind grösser, ich vermuthe, dass es eine seleucidische war.

Ein Denar des Brutus, mit dem Processus des ersten Consuls, im Funde von Niemegk, welchen ich beschrieben hahe, ist auf einen der alten Denare der Republik mit dem Kopfe der Roma und den reitenden Dioskuren geprägt.

Noch seltener hahen die Kaiser Münzeu ihrer Vorgänger überprägt. Die Bemerkung Cohens, dass die Benare des Decius häufig auf ältere geprägt seien, wird durch die ansehnliche Zahl der mir vorliegenden nicht bestätigt, ich hube keinen überprägten darunter gefunden.

Dagegen hat Regalian ältere Denare überprägt. Er muss änsserst eilig geprägt hahen, denn eine verhältnissmässig grosse Zahl seiner seltnen Denare ist anf ältere geprägt, und sie sind znm Theil von besserem Gehalt als die seiner nnmittelbaren Vorgänger, er nahm sich nicht einmal die Zeit das gebräuchliehe geringe Silber herznstellen, sondern prägte anf die grade vorhandnen Stücke seinen Kopf und Namen. Ein andres Zeichen der Eile ist, dass mehrfach der Typns nicht zur Umsehrift passt, die Stempel sind also hastig und von Unknndigen geschnitten worden.

Vor längerer Zeit habo ich im Münzkabinet der Bibliothek zu Frankfurt am Main einen Denar des Regalianus gefunden, welcher aus der schönen um 1700 in Italien gemachten Sammlung des Dr. Anton Philipp Glock stammt und im Catalogus Numophylacii Glockiani, Frankfurt 1735, unter Hannibalianus beschrieben ist. Er ist auf einen Denar des Maximin geprägt, welcher etwa 25 Jahro vor Regalian herrschte. Von den alten Typen ist auf der Hf. IMP. MAXIMIN.... nnd ein Theil des lorbeerbekränzten Kopfs übrig, auf der Rf. nur FIDES von fides militum, vom Typus nichts. Von den nenen Typen sieht man auf der Hf. IM....ALIANVS A.. um den strahlenbekränzten Kopf; auf der Rf. steht ....IDE(N)TIA AVGG

(Providentia) um eine Frau, welche in der Reebten Aehren, im linken Arm ein Füllhorn hält, neben ihr am Boden steht der Modius mit Aehren; die Figur, welche mit der richtigen Anfsehrift Annona Aug. auf den gleichzeitigen Münzen des Gallienus vorkommt. Cohen führt ein Exemplar dieser Münze anf, er nennt die Figur Providentia, und sagt nicht dass der Typns zu dieser Benennung nicht passt.

Noch grösser als hier ist der Zwiespalt zwischen Typus und Anfschrift auf einer andern Münze Regalians 1). Sie hat IMP C P C REGALIAN..... nm den strahlenbekränzten Kopf, und auf der Rf. wiederum RROVIDENTIA AVGG um eine stehende Frau, welche ein Kind auf dem Arme und ein zweites neben sieh hat, also den Typus, welcher auf den Münzen der Kaiserinnen, z.B. der gleichzeitigen Salonina, als Fecunditas bezeichnet ist.

Andre auf ältere Typen geprägte Denare Regalians sind:

1) einer in Wien, auf welchem Eckhel CON....., Arneth in der Synopsis CONCORDIA...., Cohen endlich CONCORDIA AVGG angiebt. Er ist nach Eckbel auf einen Caracalla geprägt, also auf eine 50 Jabre ältere Münze.

2) ORIENS AVGG Katalog Wiezay auf einen Denar des "Antoninns Pinsa (wohl auch des Caracalla?);

3) Arneth in der Synopsis giebt au: Felicitas? vestigia capitis Caracallae.

4) Einer mit VIC..O (angeblich Jovi Victori), auf einen Denar des Caracalla.

J. Friedlaender.

Jahrbücher des Vereina der Alterthumsfreunde im Rheinlande Band XI
 59 Tafel II 12. Ohne Abbildung wiederholt Revue numismatique 1840 S. 28.
 Die Bronzemünze: Caronni a Tunis Th. II S. 96 Tafel IV 31 war sieher falsch.

## Untersuchungen über alt-hebräische Münzen.

(Vergl. Taf. V des III. Bandes.)

#### H.

# Verzeichniss der alt-hebräischen Münzen.')

### Spätere Münzen.

- C. Münzen der aufständigen Juden zur Zeit Neros 66-70 n. Chr.
  - 1. Eleazar der Priester.
  - "88) אלמזר הזכודן »Eleazar der Priester«. Vasc, im Felde
    - Rf. שנח אחח לנאלח ישר \*Erstes Jahr der Befreiung Israëlsa (ישראל Abkürzung für ישר). Traube mit einem links herabhängenden Weinblatt. R. 4.

De Vogité, Revue num. 1860. Taf. XIII, Nr. 1, S. 282. 88 אוֹן (עוֹ)ר התכחה (עוֹ)ר אבי (עוֹ)ר אבי עוֹנין vase wie vorher.

שם d. h. מבל וון in einem kettenförmig gewundenen Kranze. R. 4.

Berlin (Prokesch).

Vgl. Madden S. 162, Nr. 2 = de Sanley Taf. XII, Nr. 7 = de Vogué Revue nnm. 1860. Taf. XIII, Nr. 2.

Das vorliegende Exemplar, das nach dem Urtheil der Herren Director Friedlaender und Dr. von Sallet unzweifelhaft echt ist, stimmt mit dem von de Vogtte zuerst publizirten Abgnss eines antiken Originals bis auf Kleinigkeiten überein. Es ist also wohl

Die mit \* bezeichneten Nummern des Verzeichnisses sind nach den Exemplaren derjeulgen Sammlung, welche dabei genannt ist, abgebildet.

das Original zu diesem Ahguss und vermnthlich identisch mit dem Exemplar, welches de Vogüé sah (Num. ehron. 1875. S. 316) 1,.

רזע לא (89

בה בה zn heiden Seiten eines Palmbanms. Die Insehrift ist rückläufig d.h. von links nach rechts zu lesen.

Rs. Wie hei der eben beschriehenen Silbermunze. E. A.

Berlin ans der Sammlung des Württembergisehen Regierungs-Rathes Caspar von Pfau, sielle dessen catalogus numismatum antiquorum. Stuttgart 1745. S. 582 nnd die Ahbildung anf der V. der dazu gehörigen Tafeln <sup>2</sup>). Vgl. Bayer de nnm. hebr. sam. S. 90 und 155, Taf. I, Nr. 4; Woide hei Bayer S. 175 und Anhang S. XIV; Mionnet deser. V, S. 560. Nr. 29 nnd 30; de Vogtie Rev. nnm. 1860. Taf. XIII, Nr. 3 und 4.

Nnr dnrch die ahweichende Anordnung der Insehrift auf der Vorderseite von voriger Münze verschieden sind folgende Exemplare:

Wien (2 Exemplare)

De Vogüé a. a. O. Taf. XIII, Nr. 5. Froelich Annal. reg. Syr. Taf. XVIII, Bayer a. a. O. S. 90 n. 155 Taf. 1, Nr. 5. Nr. 26, S. 91. Nr. 26; diese Zeitsebrift (1. Band, 1873, S. 229 Nr. 1) 3).

Ein Abguss dieses Exemplars kam gleichfalls mit der Sammlung Prokesch nach Berlin.

Diese wie alle felgenden Notizen über die Herknuft der im Königl. M\u00e4nnzkabinet zu Berlin befindlichen M\u00fcnzen verdanke ich Herrn Director Friedlaender.

<sup>3)</sup> Die Abbildung zu obiger Beschreibung wurde nach einem dnrch die Güte

#### 2. Simon, Fürst-Israels.

שמעון (92 נשיא

"Simon, Fürst Israëls innerhalb eines Lorheer-kranzes, der ohen mit einem Edelstein geziert ist und nnten durch Bänder zusammengehalten wird. Das Ganze ist von einem Perlenkreis umschlossen.

תות לגאלת ישראל »Erstes Jahr der Befreinng Israëls«. Zweihenklige Vase. Æ. 10.

Madden Jew. eoin. S. 176 Nr. 1 (= de Saulcy reeh. nnm. Jud. Taf. XIII, Nr. 8). Vgl. Bayer de num. hebr. sam. S. X und Titelvignette, Froelich Ann. Taf. XVIII, Nr. 1 1).

שמ עון (93 [נ]ש<sub>וש</sub> יאל .

צי zu beiden Seiten eines Palmhaums.

Rf. Schrift wie hei voriger Munze. Weinblatt. Æ. 6...
De Saulcy rech. num. Jud. Taf. XIV, Nr. 2.

Die Inschrift der Vorderseite ist trotz des üherslüssigen wie hei Nr. 92 zu lesen.

Eine unvollständige Insehrift der Vorderseite bietet ein Exemplar in der Sammlung meines Vaters.

שמע ון (sld 39

כש רא

X T

Andere Exemplare bei Bayer de num. hehr. sam. S. 82, Taf. I, Nr. 3; de Sanley a. a. O. Taf. XIV, Nr. 1. Zu letzterem, dessen Rückseite irrig heschrieben wurde, vergleiche Reichardt

des Herrn Dr. Ed. Bergmann mir überlassenen Abdruck angefertigt. Achnliche Exemplare siehe hei Reichardt Num. chron. 1864 S. 179; Madden ebenda 1866 S. 43 Ann. 30, 1875 S. 314 und 15.

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Münze befindet sich im Besitze Sr. Durchlaucht des Fürsten Ernst zu Windlschgrätz, der die Güte hatte, mir einen Abdruck und eine Photographie davon zu senden. Ich ersehe daraus, dass dies Exemplar das Pariser in willkommener Weise ergänzt, indem es gerade an den Stellen gut erhalten ist, wo jenes heschädigt ist.

Num. chron. 1864 S. 150; Garrneei diss. arch. II, S. 38 Anm. 2 und Madden num. chron. 1866. S. 44 Anm. 33.

- \*94) שמעון נשוא Palmzweig innerhalb eines Lorbeerkranzes.
  - Rf. Schrift wie vorher. Sechs- (oder fünf-)saitige Lyra von hreiter Form. Æ. 6.

Madden Jew. coin. S. 178, Nr. 1; vgl. de Saulcy reeh. num. Jud. Taf XI, Nr. 2; Bayer de num. hebr. sam. S. 26 = Kircher Ocdipus aegypt. t. II, S. 102; diese Zeitschrift I. Band, 1873. S. 231, Nr. 2, wo ein Exemplar des königl. Münzkabinets zu München heschrieben wurde.

94 bis) (ישראל) ממעון נשיא Palmzweig wie verher.

Rf. ישראל (שב לחר) אין מים געו lesen: לחר[וח] ישראל בקרון ב' לחר שראל "Jahr II der Freiheit Israëls«. Fünfsaitige Lyra hreiter Ferm. Æ. 4½.

Madden Jew. coin. S. 178, Nr. 2 1).

Die Umschrift der Kehrseite wurde schon früher (diese Zeitschrift a. a. O. Nr. 3) in ehen bezeichneter Weise ergänzt, we ich auch die Gründe für meine Vermuthung dargelegt habe. Eine Bestätigung derselben durch ein hesser erhaltenes Exemplar ist jedoch nech ahzuwarten.

#### 3. Simen chne Titel.

- 95) ממעון "Simen«. Viersäulige Tempelfaçade, in der Mitte eine verschlessene Pferte.
- Rf. מב לחר ישראל, Ein Bündel von Zweigen (לולב), Lnlab), nehen demselhen links eine Cedernfrucht (אחרוג, Ethrog).
  R. 7.
  De Sanley rech. nnm. Jud. S. 168. Taf. XIV, Nr. 4.
- 96) Gleiche Umschrift. Weintraube.
- Rf. (sic) שב לחר ישארל Vasc; im Felde rechts ein Palmzweig.

  R. 4.

  De Saulcy a. a. O. Taf. XIV, Nr. 5.

i) Das Original dieser Münze befindet sich jetzt, wie mir Herr Feuardent gütigst mittheilte, in der Sammlung des Herrn Comte de Cahen d'Anvers.

97) Wie vorher.

Rf. שב לחר ישראל Palmzweig. (2 Exemplare, eines aus der Samml R. 4.

(2 Exemplare, eines aus der Sammlung Prokesch.) Berlin, vgl. Madden Jew. coin. S. 168, Nr. 3.

98) Wie vorher.

Rf. Gleiche Umschrift. Dreisaitige Lyra breiter Form, ähnlich der von Nr. 94 und 94 bis). A. 4. Berlin !).

99) שמת d. h. [קון in cinem kettenförmig gewundenen Kranz.

Rf. (sic) שב לחר ישא Vase mit? Palmzweig wie bei Nr. 96.

Reichardt Num. chron. 1862. S. 276, Nr. 21, Taf. VI, Nr. 7; vgl. de Saulcy ebenda 1871. S. 251, Nr. 66.

100) Wie vorher.

Rf. (sic) שב ל . . ירשאל Zwei Trompeten.

R. 4

Wien; vgl. Reichardt a. a. O. Nr. 22 nnd 23. Eines von Reichardt's Exemplaren ist tiberprägt. Die Spnren des früheren Gepräges sind aber nach des Besitzers Urtheil 2 so nnhestimmt, dass sich nichts Sicheres darüber mittheilen lässt. Aehnliche in Berlin 3).

100 bis) Wie vorher.

Rf. (sic) שב לחר שאל Palmzweig.

R. 4.

De Vogtié Rev. num. 1860. S. 290, Taf. XIII, Nr. 6, vgl. Reichardt a. a. O. Nr. 25.

שנת אחת לג(אלת) יש[ראל] Traube.

Rf. שא (sic) לחר רשראל Lyra.

R. 4.

<sup>1)</sup> Hiemit ist das verdächtige Exemplar Reichardts zu vergleichen, welches (Num. chron. 1862. S. 276, Nr. 20) beschrieben wird;

<sup>2)</sup> Nach Mittheilung des seligen Herrn Generalconsul C. W. Huber.

<sup>3)</sup> Von den drei Berliner Exemplaren haben zwei auf der Kehtseite regelrechte Aufschrift d. h.: שב לחר ישאל auf einem liest man: מב לרח (sic) שב לרח יוש)ראל

De Vogtié's Münze, deren Vorderseite nnr nndentliche Reste einer der oben beschriebenen ähnlichen Inschrift zeigt 1), ist überprägt, jedoch so, dass vom früheren Gepräge nnr mehr Umrisse eines Kaiscrkopfes (welches!) zu erkennen sind.

\*101) Wie vorher.

Rf. שב לחר ישראל Dreisaitige Lyra breiter Form wie bei Nr. 98.

Reichardt Num. chron. 1862. S. 277, Nr. 24, Taf. VI, Nr. 8.

"ממ (102) ממ ז'ן in einem Lorbeerkranz wie bei Nr. 92:

Rf. Umschrift wie vorher. Zweihenklige Vase. Æ. 8½.
Berlin; vgl. diese Zeitschrift I. Band, 1873. S. 232; Nr. 4.

שמ ער (ק) zu beiden Seiten eines Palmbaums.

Rf. (sic) שב לחר שיראל Weinblatt.  $\pounds.$  6—7.

Berlin (Prokesch); vgl. de Sauley rech. num. Jud. Taf. XIV, Nr. 8, S. 169; Taf. XV, Nr. 2, Bayer de num. hebr. sam. S. 95, Taf. II, Nr. 2.

Die folgenden Varictäten dieser Münze unterscheiden sich hauptsächlich durch die verschieden eingetheilten respective verkürzten oder entstellten Inschriften:

מב לחר יש(אל) . Rf. (שמ ער 104) ר Merzbacher.

105) שם אור שיראל (sic) שם לחר שיראל ד. De Saulcy Num. chron. 1871. S. 253, Nr. 73.

שב לחר ישאל .RJ שע מו (106

Berlin; vgl. de Saulcy a. a. O. Taf. XIV, Nr. 9; Garrneci diss. arch. II, S. 34, Nr. 16.

<sup>1)</sup> De Vogdé liest um in Ligatur (?).

- 107) (sic) של מון או מין Rf. Wie vorher. דע ... De Saulcy Num. chron. 1871. S. 253, Nr. 71.
- 108) w w Rf. Wie vorher.

Berlin (2 Exemplare); vgl. de Saulcy rech. num. Jud. Taf. XV, Nr. 1, 3 und 4. Num. chron. 1871. S. 253, Nr. 72 u. 5.

- 109) Gleiche hebräische Inschriften; jedoch mit Spurcn eines früheren fremden Gepräges.
- Hf. Umrisse eines lorhoerhekränzten Kaiserkopfes (?)
- Rf. ...AEK... Reste eines Schiffes oder Rnders mit Dreizack? Wien. Aehnlich Merzhacher, ohne Spnren des alten Gepräges anf der Kehrseite.

Welche Münze hier zur Umprägung verwendet wurde, wird sich schwerlich entscheiden lassen.

טב לחר ישאל ./Rf. שמ ען

De Sauley rech. nnm. Jnd. Taf. XIV, Nr. 6.

- 4. Münzen mit der Aufschrift »Jerusalem«.
- ורושלם (111 Tempelfaçade wie bei Nr. 95.
- Rf. שנח אחח לנאלח ישראל \*Erstes Jahr der Befreiung Israël'sa, Lulab und Ethrog wie bei Nr. 95. A. 71/2.

  De Saulcy rech. num. Jnd. S. 158, Taf. XI, Nr. 1.
- \*112) Umschrift nnd Typus wie vorher; jedoch oherhalb der Tempelfaçade ein Stern?
  - Rf. שב לחר ישראל שב אJahr II. der Freiheit Israëls«, sonst wie vorher.

    R. 71/2.

Sammlung des Herrn Infante zu Sevilla; vgl. diese Zeitschrift I. Baud, 1873. S. 234, Nr. 6.

Achnliche, aber verdächtige Exemplare hei de Vogtie (Rev. num. 1860. S. 287 Ann.; vgl. de Saulcy rech. num. Jud. Taf. XI, Nr. 3, S. 159) nnd im Besitze des Herrn Sal. Lurje in Mohilew. Oh das Hnnter'sche Exemplar (s. Woide hei Bayer de num. hehr. sam. Anhaug S. XII, Nr. 2) ocht ist, vermag ich nicht zu sagen.

= 1 ÷

Die hier nach einem Ahdrnek ahgebildete Münze ist nach dem Urtheil der Herren Delgado 1) und Queipo (syst. métrique I, S. 551) 2) anf eine seleucidische oder ptolemäisehe Tetradrachme üherprägt.

- יר רך (113) בי דר zu beiden Seiten eines Palmbaums.
- Rf. (לחר ישראל) שב Traube mit einem links herabhängenden Weinhlatt. Æ. 4.

Reichardt Num. ehron. 1862. S. 276, Nr. 26; 1864. S. 179. Bei einem ähnlichen Exemplar des Kaiserlichen Kabinets in Wien ist die Inschrift der Rückseite nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen 3).

# D. Münzen der aufständischen Juden zur Zeit Hadrian's um 131 n. Chr.

(Unter Barcochba.)

- "114) שמעון Simon« Tempelfaçade wie bei Nr. 95; jedoch oberhalb derselben ein Stern.
  - Rf. מחרות ירושלם »der Freiheit Jerusalem's», Lulab und Ethrog wie hei Nr. 95.

Mnsenm Kircheriannm, Garrucci, Diss. arch. II, Taf. III, Nr. 10, S. 34, Nr. 10. — Die Münze ist anf eine antiochenische? Tetradrachme Vespasians überprägt, da auf der Rückseite noch die Umrisse seines lorheerhekränzten Kopfes und Reste seines Namens ΟὐεοπασιαΝΟC zu erkennen sind. Vgl. Madden Jew. coin. S. 170 und 209; Cavedoni Bibl. nnm. (d. deutsch. Ausgahe) II, S. 74ff.; nuovi studi S. 28 und 29.

Ein ähnliches überprägtes Exemplar im Berliner Münzkabinet, andere hei de Saulcy rech. num. Jud. Taf. XI, Nr. 4, S. 161; Bayer de num. hehr. sam. S. 141 nud 143 ff., Taf. VI, Nr. 1.

Die genaueren Notizen über die Münze des Herrn Infante verdanke ich der Güte des Herrn Prof. Hübner in Berlin.

<sup>2)</sup> Vgi. Garrucci diss. arch. II, S. 34, Ann. 2.

<sup>3)</sup> Vgl. unten die Anmerkung zu Nr. 132.

- שם (d. h. שמרון in einem kettenförmig gewundenen. Kranz 1).
- Rf. Umsehrift wie vorher. Vase (Krug); im Felde rechts Palmzweig.

Berlin (Prokesch) = de Saulcy rech. num. Jnd. Taf. XII, 3.

Drei Exemplare dieser Varietät kamen, wie de Saulcy a. a. O.
S. 163 schreibt, aus Jernsalem und sind offenbar von einem antiken Exemplar mit viel Geschick abgegossen worden. Sie haben alle drei an derselhen Stelle ein Loch und bieten die gleichen Reste eines früheren Gepräges, die, wie es scheint, ISV. IASASIAN? zu lesen und worin Theile einer Umschrift Vespasian's zu erkennen sind. Das Original war also ein üherprägter Denar Vespasian's, das Villalpardus (Appar. Urb. t. III. p. 381) und nach ihm Bayer (de num. hebr. sam. S. 29 Anm. 38) publicirten.

Das Berliner Exemplar, dessen Echtheit unzweiselhast ist, stimmt in allen Einzelheiten, so viel ich sehen kann, genan mit dem hei de Saulcy abgehildeten überein; nur muss man nach einer Bemerkung des Herrn Director Friedlachder die Reste der lateinischen Ausschrift ... GVSTVS V(ESP)ASI... se. Divus AnGVSTVS VESPASI... leseu und darnach die Lesung de Saulcy's corrigiren. Der Irrthum de Saulcy's ist erklärlich, da er die Ausschrift so las, als wenn die Füsse der lateinischen Buchstahen nach innen stünden, während das Umgekehrte der Fall ist. Aehnliche überprägte hei Madden Jew. coin. S. 204 Anm. 3, wo man von dem früheren Gepräge noch: ..CAESAR.... liest, hei de Sanley Num. chrou. 1871. S. 252, Nr. 67, auf der einen Seite noch: ...KAIC·NEP·TRAI...., anf der anderen: ...MARX... (se. InMAPXixys esovolus), also die Reste einer cappadocischen? Münze Trajans zu erkennen sind; hei Cavedoni

<sup>1)</sup> Bel einigen Exemplaren dieser Cattung findet sich an Stelle des kettenförmig gewundenen Kranzes ein Lorbeerkranz.

·Bibl. Num. II, S. 57, Nr. 8 b \*mit den lateinischen Buchstahen ···ANVS, Spuren des Brustbilds Trajans und den Buchstahen: P·M·TR·P·COS a (nach Sestini Mus. Hed. III, S. 118, Nr. 17). Andere nicht überprägte Exemplare finden sich im Kaiserlichen Münzknhinet zu Wien und bei de Sauley (rech. num. Jud. Taf. XII, Nr. 5).

Die folgenden vier Varietäten zeigen die gleiehe Vorderscite bald mit bald ohne Spuren von Ucherprägung und unterscheiden sich bei der gleichmässig sich wiederholenden Umschrift der Kehrseite: לחרות ירושלם nur durch die ahweichenden Typen derselben:

115 bis) Vase (Krug) ohne? Palmzweig.

Madden Jew. coin. S. 205, Nr. 2; am Rande die Reste der früheren lateinischen Umsebrift: TITVS·CAES·VESP·

- 116) Zwei Trompeten.
  Wicn, Cavedoni Bibl. Num. II, S. 56, Nr. 6.
- 117) Palmzweig.

Merzhacher; vgl. Madden Jew. coin. S. 208, Nr. 9; Cavedoni Bibl. Num. II, S. 56, Nr. 4.

118) Dreisaitige Lyra länglichter Form.

Wien; Merzbacher; ähnlich aber therprägt hei Madden Jew. coin. S. 205, Nr. 3. Man liest: ....TIAN AVG... (sc. Domi-TIAN AVG?).

- שמ שמ d. h. קבר in einem kettenförmig gewundenen Kranz i).
- Rf. Umschrift wie vorher. Vasc (Krug); im Felde rechts
  Palmzweig. R. 4.

Berlin (2 paläographisch verschiedene Exemplare); Wien; Fürst. Windisch-Grätz; vgl. de Sanley rech. num. Jnd. Taf. XII,

i) Oder in einem Lorbeerkranz, Vgl. vorige Anmerkung.

Nr. 4 und 6; Num. chron. 1871. S. 251, Nr. 64; Madden Jew. coin. S. 167 Anm. 7.

Die Vorderseite des im Nnm. chron. beschriebenen Exemplars stimmt mit der der folgenden Nnmmer nach de Saulcy's Angabe so genau überein, dass man annehmen muss, sie — d. b. beide Vorderseiten — seien mit demsclben Stempel geschlagen. Vgl. diese Zeitschrift I. Band, 1873. S. 236.

- 120) Wie vorher.
- Rf. (sic) לחדות רושל Dreisaitige Lyra länglichter Form wie bei Nr. 118.

De Sanley Num. chron. 1871. S. 250, Nr. 65. Von einem früheren Geprägo sieht man die Buchstaben ·····ΗΜΕΞ (sc. δΗΜ·ΕΞονσίας).

- 121) שמערן Tranhe.
- Rf. Regelmässige Umschrift wie bei Nr. 114 ff. Vase und Palmzweig wie bei Nr. 115.

  R. 4.

  Berlin.

Auf der Vorderseite glaube ich Spnren eines früheren Gepräges zu erkennen; ähnlich in Wien.

- \*122) Wic vorber.
  - Rf. Umschrift wie vorher. Dreisaitige Lyra länglichter Form wie bei Nr. 118.

Henrion Hist. de l'acad. roy. III (Paris 1723), S. 198 = Bartbèlemy bei Bayer vindic. Taf. zu S. IX, Nr. 1 = Ch. Lenormant Rev. num. 1845. S. 174, Nr. 8, Taf. VIII, Nr. 9 = de Sauley rech. num. Jud. S. 162, Taf. 12, Nr. 2<sup>2</sup>).

Die Münze ist überprägt und zwar sieht man auf der einen

i) Unregelmässige Umschriften der Kehrseiten sind bei den Münzen des hadrianischen Aufstandes nicht aelten, so liest man auf dem bei voriger Nummer erwähnten Wiener Exemplar: (sic) לחרות דרולם

<sup>2)</sup> Auf der beigegebenen Taf. V bitte ich bei der hiehergehörigen Abbildung dieses Exemplats die durch unliebsames Versehen stehen gebliebenen Fehler zu corrigiren und statt der Nummer 183 122, statt Æ R zu lesen.

Seite die Buchstahen: .....OPTIMO PRINCI..., anf der anderen: .....P·M·TR·P·CO(S)... und Spnren des Kaiserkopfes.

Bei einem ähnliehen im Wiener Kaisert. Munzkabinet hefindlichen Exemplar sieht man ebenfalls Reste einer nicht mehr sieher zu entziffernden lateinischen Umschrift neben denen eines Kaiserkopfes, von welchem noch Umrisse des Hinterkopfes und die Bänder des Diadems zu erkennen sind. Bei einem Berliner Exemplar sind anf der Kehrseite noch Nase, Mnnd und Kinn eines Kaiserkopfes zu erkennen. Cavedoni Bibl. Num. II, S. 57, Nr. 7 liest anf einem ihm vorliegenden Exemplar »PSER Ueberreste der Inschrift eines überprägten Denars von Galha«. Aehnliche nicht überprägte bei Woide (Anhang zu Bayer de num. hebr. sam. S. XIII); de Sauley a. a. O. S. 162, Taf. XII, Nr. 1; Madden Jew. coin. S. 176, Nr. 6, und in Berlin.

- 123) Wio vorher.
- Rf. Umschrift wie vorher. Zwei Trompeten. R. 4.

Merzbacher (2 Exemplare); Wien; Berlin; vgl. die überprägten Exemplare bei de Sauley rech. num. Jud. S. 161, Taf XI, Nr. 7, 8 und 9 nnd Madden Jew. coin. S. 207, Nr. 6; Cavedoni Bihl. Num. II, 56, Nr. 5 a. Erstere zeigen nur unbedentendo Reste früherer lateinischer Umschriften; bei letzterem sieht man einerseits die Umrisse eines Kaiserkopfes, andererseits ein Stück von einem einen Palmzweig haltenden Arm. Nach Mittheilung des Herrn Director Friedlaender sind zwei von den Berliner Exemplaren in der Weise üherprägt, dass man sie hestimmt als frühere Münzen Trajans erkennt. Man erkennt:

- ad 1) ....P.M.TR.P.COS.V.P.P
  - Rf. ...ROP..MO.PRINCI..
- ad 2) APICTW CEB F ... Stirn und Haar.
  - Rf. Hinterfuss eines Kameels linkshin, wie auf den trajanischen Deuaren von Caesarea Cappadociae;

auch auf dem dritten Exemplare glaube ich Spnren eines Zeitschrift für Namismatik. IV.

früheren Gepräges zu erkennen, etwa ΔΗΜ se. ΔΗΜ (αρχικής εξουσίας.)

Die beiden Exemplare der Sammlung meines Vaters zeigen auf der Vorderseite gleichfalls Umrisse eines Kaiserkopfes und sebwache Ueberreste einer griechischen Umsebrift.

124) Wie vorher.

Rf. Umschrift wie vorber. Palmzweig. R. 4.

Merzbacher. Aehnliche in Berlin (Prokesch) und Wien; vgl. Madden Jew. coin. S. 20S, Nr. 10; de Saulcy rech. nnm. Jud. Taf. XI, Nr. 6 1). Woide bei Bayer (de num. bebr. sam. Auhang S. XIII, Nr. 4 und 5) worunter eine überprägte Münze dieser Gattung, von deren früheren Typen auf der einen Scite ....IAN CEB ΓΕΡ ΔΑ... und die Umrisse des Kaiserkopfes, auf der anderen die Buebstaben: ΥΠΑ siebtbar sind; vgl. biezu Eckhel D. N. III, S. 471, Mionnet deser. V, S. 557 Anm. 1.

125) ישמי שי בי בי beiden Seiten eines Palmbanms.

Rf. Umsebrist wie vorher. Weinblatt. . A. 6.

De Sauley rech. num. Jud. S. 163 und 64, Taf. XII, Nr. 9-11; XIII, Nr. 2; vgl. Bayer de num. hebr. sam. S. 141 ff. Taf. VI, Nr. 4 und 5 und andere.

Varietäten dieser Münze mit versehieden eingetheilter Inschrift auf der Vorderseite:

126) אין שיט ער (126 bis) אין שיט ער (126 bis) אין שיט ער (126 bis) אין שיט ער אין שיט ער (126 bis) אין שיט ער אין ער איין ער אין ע

127) שמ ען (str) (str)

Eine ähnliche Münze de Vogüe's (de Saulcy a. a. O. Taf. XI, Nr. 5) zeigt die entstellten Inschriften שמר בשלם בשלם, die de Saulcy (a. a. O. S. 161) richtig erklärt.

Ygl. De Saulcy Nom. chron. 1871. S. 252, Nr. 70, Madden Jew. coin.
 S. 209. Nr. 1. Letzteres Evemplar 1st überprägt und erkennt man vom früheren

Rf. Gleiche Umsehrift wie vorher. Traube. Æ. 4.

Dresden; vgl. Bayer de num. hehr.-sam. S. 141, Taf. VI, Nr. 2 = de Sanley rech. num. Jud. S. 164, Taf. XIII, Nr. 4.

Die Varietäten dieser Münze unterscheiden sich hauptsächlich durch die ahweichende Insehrift der Vorderseite:

- "133) שמע)רן Dreisaitige Lyra länglichter Form wie hei Nr. 118 und 122.
  - Rf. Gleiche Umschrift wie vorher. Palmzweig innerhalb eines Lorbeerkranzes. Æ. 4 2.

De Sauley rech. num. Jud. S. 163, Taf. XII, Nr. 8; vgl. Bayer de num. hebr.-sam. S. 141 ff., Taf. IV, Nr. 3; Madden Jew. coin. S. 179; de Sauley Num. chrou. 1871. S. 252, Nr. 69.

Bei der vorstehenden möglichst übersichtlichen Zusammenstellung der jüdischen Aufstandsmünzen (von Nr. 88—133) wurden die kleinen meist palaeographischen Differenzen, welche einzelne Exemplare einer Gattung darbieten; nicht näher augegehen, weil dies Jeder, der sich dafür interessirt, leicht aus den angeführten Werken, wo diese Münzen abgebildet sind, er-

Gepräge auf der Vorderseite noch die Buchstaben Eff, auf der Kehrseite: AVT-KAI-TPA; vgl. Cavedoni Bibl. Num. II, S. 58, Nr. 13b, wo eine überprägte Münze dieser Art mit den Spuren eines bärtigen Zeuskopfes erwähnt wird (nach Sestini Mus. Hed. III, S. 117, Nr. 6.)

<sup>1)</sup> Nach Grösse und Typen stimmt mit obigen Exempiaren die Münze Reichardts (Num. ehron. 1862. S. 270. Nr. 19) überein, nur hat sie auf der Vorderseite die Inschrift 🤼 🖰 . Oh die Münze echt ist, kann ich bei den Bedenken, die mit der von Herrn Reichardt überlassene Abdruck einflösst, nicht entsebeiden. Vgl. diese Zeitschrift 1. Band, 1873. S. 235 Anm.

Durch Versehen wurde auf der beigegebenen Tafei V die bierher gehörige Abhildung mit der Nr. 122 statt 133 bezeichnet, was ich gütigst zu corrigiren hitte.

sehen kann; dagegen wurde auf die abweichende Eintheilung oder Kürzung der Inschriften grössere Rücksicht genommen, da dies für Gruppirung der Münzen und Beurtheilung etwaiger Irrthümer oder Fälschungen nicht nnwesentlieh ist.

#### E. Münzen unbestimmten Alters.

- a. Aeltere mit der Bezeichnung: »Viertes Jahr der Befreiung Zion's «.
- 134) ארבע העלי שנה ארבע האר, ein halh« Zwei Lnlah, zwischen ihnen ein Ethrog ין.
- Rf. לגאלת ציון •der Befreiung Zions« Palmbanm, zn heiden Sciten je ein Fruchtkorb. Æ. 10.

De Saulcy rech. num. Jud. S. 20, Taf. I, Nr. 6; vgl. Bayer num. hebr.-sam. S. 124, Taf. IV, Nr. 1.

- 135) שנת ארבע רביע »Viertes Jahr, ein Viertel« Zwei Lulab.
- Rf. Umsehrift wie vorher. Ethrog. Æ. 6.
  Berlin; vgl. de Saulcy a. a. O. Taf. I, Nr. 7, Bayer a. a. O.
  Taf. IV, Nr. 2.
  - \*136) שנח ארבץ Viertes Jahra Lulab, zu beiden Seiten je ein Ethrog.
    - Rf. Umsehrist wie vorher. Kelch 2). Æ. 5.
      Merzbacher; vgl. de Sanley a. a. O. Taf. I, Nr. 8 und 9 u. ö.
- b. Spütere mit der Bezeichnung: »Zweites« oder »drittes Jahr«
  der »Freiheit Zion's«.
  - 137) שנח שחים "Zweites Jahra Vase.
  - Rf. ארות ביון sFreiheit Zion's « Blatt. Æ. 3—4.

    De Sanley 'a. a. O. S. 150, Taf. X, Nr. 1 n. ö.

<sup>1)</sup> Zu den Typen vgl. oben Nr. 95 ff.

<sup>2)</sup> Abbildung auf Taf. IV des Ill. Bandes; vgl. die Typen von Nr. 1ff.

- שנת שלום (135) Drittes Jahra Vasc mit Deckel.
- Rf. Wie vorher.

  De Sanley ehenda Nr. 2 u. ö.

Eine merkwürdige, angehlich in Palmyra gefundene Münze, welche vor kurzem dem Berliner Münzkabinet von Herrn Dr. Mordtmann geschenkt wurde, gehört, wie es scheint, hicher, obwohl sie in Bezug anf die Umschriften mit den ehen beschriebenen Münzen nicht ühereinstimmt.

139) ש[נ]ת א[ר]בע Blatt.

Rf. (פיר Vase.

E. 2.

Die in Klammern gesetzten Buchstahen sind zweifelhaft.

### F. Anhang.

- A. Unbedeckter männlicher Kopf rechtshin.
- Rf. Stern. Schrift undeutlich? Æ. 21/2.

  Madden Jew. coin. S. 68 Anm. 5.
- B. Unbedeckter männlicher? Kopf rechtshin.
- Rf. Doppeltes Fullborn, zwischen den heiden Theilen ein Mohnstengel. Æ. 21/2.

Merzhacher. Das Exemplar kam ans Aegypten, oh es dort gefnnden wurde ist mir nnhekannt.

Diose anf Taf. IV des III. Bandes dieser Zeitsebrift unter obiger Bezeichnung ahgehildeten Münzen könnte man nach der auffallenden Uebereinstimmung der Form und der Typen anf der Rückseite für jüdisch und zwar makkabäisch halten, wenn dem nicht die Darstellung der Vorderseite widerspräche.

Letzteres aher und der Umstand, dass die Typen der Kchrseite allzu vag sind, veranlassen mich zu glauben, dass beide Münzen nicht jüdischen, vielleicht syrischen oder ägyptischen Ursprungs sind.

(Fortsetzung folgt.)

München.

Dr. Eugen Merzbacher.

### Nekrolog.

Anton Graf Prokesch-Osten.

Am 26. October 1876 starb in Wien der frühere österreichische Botschafter hei der Pforte. Feldzeugmeister Graf Anton von Prokesch-Osten. Prokesch wurde am 10. Dec. 1795 in Graz geboren, trat 1813 in den Militärdienst, wurde 1829 mit seiner ersten wichtigen politischen Mission im Orient heaustragt und als Major 1830 als »Ritter von Osten« in den Adelstand erhohen. Von 1834-1849 war er Gesandter in Athen, von 1854-1871 Botschafter in Constantinopel. Als Schriftsteller nnermtidlich thätig, war Prokesch anch einer der verdientesten Numismatiker, welchem die Wissenschaft werthvolle Untersuchungen und die Veröffentlichung zahlreicher, geographisch wie historisch hochwichtiger Inedita verdankt, die er in den Schriften der Wiener und Berliner Akademie, in archaeologischen und numismatischen Zeitschriften und besondern Publikationen herausgah. Seine letzte Arbeit ist die in diesem Jahre erschienene Beschreihung seiner Arsacidenmunzen. Das Berliner Museum hewahrt als einen seiner kostharsten Bestandtheile die grossartige Münzsammlung des Verstorhenen, gewiss die hedeutendste Sammlang griechischer Münzen, welche je ein Dentscher angelegt hat, ein schönes Denkmal seines unermüdlichen, vom hesten Erfolge gekrönten Eifers für die Wissenschaft.

A. v. S.

## Miscellen.

Das Königliche Münzcahinet. Durch die Bemerkung des letzten Heftes des "Numismatic Chronicle": we trust that the German Government ... place Dr. Friedlaender and his learned colleagues in a position to produce a catalogue of the Greek coins in the Berlin Cabineta u.s. w. sche ich mich zn folgender Erklärung veranlasst: der Ausdruck: »Friedlaender and his learned colleagues« ist nicht richtig; das Berliner Münzeabinet besitzt überhaupt nur zwei Beamte: den Director Dr. Friedlaender und den Directorial-Assistenten, mich. Durch die schou früher gerligte, wie es scheint nicht zu ändernde Trennung der einzeluen Theilo: Griechen in cineui Zimmer, davou durch Corridore und eine Menge verschlossener Thüren getrennt die römischen, orientalischen, Mittclalter- und neneren Münzen, ist unsre Thätigkeit, bei der wir absolnt keine andre Hülfe haben 1), schon cine ungemein erschwerte. Die beiden letzten grossen Ankäuse, Fox und Prokesch, ferner Inventarienverfertigung, Umordnung n.s. w., sowie die stets fortdanernden kleineren Erwerbungen nahmen his jetzt und nehmen fortwährend unsre Zeit fast vollständig in Ansprach; die Einordnung der grossen Sammlungen war eine keineswegs mechanische, sondern bei den vielfach nöthigen Aenderungen eine durchaus wissenschaftliche, dabei, wenn auch erfrenlich, doch änsserst zeitraubend. Die Catalogisirung, Einordnung, schriftliche Begutachtung, Vergleichung u. s. w.

angehotner oder nengekanfter Münzen (ans allen Gehieten: griechisch, römisch, Mittelalter, Neuzeit!) danert täglich fort; dahei wird unser Münzcahinet von Gelehrten und Sammlern aufs fleissigste besncht; leider sind die heiden Beamten anch oft genöthigt der nnwissenschaftlichsten Nengier zn dienen, die bei der weit verhreiteten Sammelspielerei mit modernen blanken Geldstücken ein nnangenehmer Appendix der Numismatik ist, der wir aher, als Beamte einer öffentlichen Staatssammlung, nusre Unterstütznig nicht versagen dürfen. - Was den Catalog anlangt, so ist bereits als kleiner Vorlänfer eines umfassenden Verzeichnisses unser Catalog der ansgelegten Minzen 1873 gedruckt; die Zahl dieser Ausstellung hat sich jetzt sehr vermehrt, gegenwärtig heginnt der Druck der vollendet vorliegenden zweiten Bearheitung dieses Catalogs. Der Gesammtcatalog der Sammling der griechischen Münzen ist bereits seit viclen Jahren von Friedlaender zum grösseren Theil fertig ausgearheitet, zu anderen Theilen sind literarische und andere Notizen vorhanden. Einige Theile hahe ich hearheitet, so ein Stück Kleinasien, die Baktrier, Aegypten mit Alexandria. Die judischen und einen Theil der phönizischen Münzen hat Dr. Merzbacher bearbeitet. Durch die neuen, jetzt vollständig eingeordneten grossen Ankäufe sind in allen bereits fertigen Theilen des Catalogs nicht nur Znsätze, sondern durchgreifende Acnderungen nöthig geworden. Gegenwärtig sind Friedlaender und ich mit einer letzten Revision der Sammlung heschäftigt, dann soll, soweit uns die täglichen Geschäfte und Besnche Zeit lassen, sofort mit der endgültigen Ausarheitung des Catalogs für den Drnck hegonnen werden. Es wäre aufs tiefste zu beklagen, wenn die Bewilligung der dazn nöthigen nicht allzn hedeutenden Geldmittel vergehlich erbeten würde.

Berlin, December 1876.

Die in diesen Blättern Tb. III, S. 219 abgebildete und der Stadt Aegiale anf Amorgos zngetbeilte Münze des Caracalla, mit der Aufschrift εΓΙΑΛεΩΝ und dem stebenden bekleideten Bacchus, möchte wohl der Stadt Aegialns in Paphlagonien gehören.

Eine andre desselben Kaisers liegt mir in der Schweselpaste vor; sie ist 34 Millimeter gross, hat die deutliche Ausschrist EΠΙ ΑΡΧ ΠΡΥΤΑΝΕΙ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥ Β ΕΓΙΑΛΕΩΝ und die stehenden Juno Pronuba und Apollo Didymeus. Diese Münze wird man schon wegen ihrer Grösse und dieser Beschreibung nach nicht sütr eine Münze von Amorgos halten.

Vaillant hatte sic einer Stadt Aegialus bei Sicyon zugetbeilt, Eckhel hatte nachgewiesen, dass es keine solche Stadt gegeben bat, sondern dass Aeginlns der alte Namo von Sieyon war, und dass die Münze dorthin nicht gehöre; wohin aber, liess er unbestimmt. Es ist wieder Sestini, welcher das Verdienst hat, diese Münze, gleich soviel anderen, richtig zugetheilt zu haben. Er publicierte nämlich (Lett. VI, S. 39) eine Münze der Julia Domna im Königl. Münzkahinet, welche εΓΙΑΛεΩΝ nnd die Diana lucifera in der Quadriga hat, und theilt heide, diese der Domna und die Vaillantsebe des Caracalla, der Stadt Aegialns in Papblagonien zu, welche mehrfach genannt wird. Es giebt zwar noch andre Städte dieses Namens aber keine in Kleinasien, nnd nach Kleinasien gehört die Vaillantsehe Münze obne Zweifel.

Es fragt sich nnn, ob die in der Zeitschrift publiclerte des Caracalla und unsre der Domna dieser Vaillantsehen nach Pn-phlagonien folgen; ich hahe heide gesehen und glanbe, dass sie den äusseren Kennzeichen nach ebenfalls kleinasiatisch sind; sie baben eine Regelmässigkeit und Schärfe im Schnitt und in der Form der eng an einander stebenden Buehstaben, welche den Kaisermünzen der griechischen Inseln nicht eigen ist.

Die Aufsebrift der Vaillantsehen Munze ist völlig dentlich. ETIKPATOY hat das Schlass-Sigma nicht, ein Buchstab pflegt

nicht fortgelassen zu werden, man muss also einen Schreibfehler oder einen sonst nicht bekaanten Namen Ἐπίκρατος annehmeu. Dieser Beamte war τὸ δεύτερον Archon. APX ΠΡΥΤΑΝΕΙ ist entweder ΑΡΧοντος ΠΡΥΤΑΝΕΙαν mit ausgelassenen Verbum, oder ΠΡΥΤΑΝΕΙοντος statt πρυτανεύοντος. Auf Münzen kommt, soviel ich weiss, die Verbindung beider Aemter nicht vor.

J. Friedlaender.

### Literatur.

Numismatic Chronicle, 1876. H. Madden, F., Jewish Numismatics. Dieser Artikel behandelt die in der Bibel, zunächst die im alten Testament erwähnten Geldstücke. Die beigegebene antotype Tafel enthält persische, lydische, cyprische, hehräische und griechische Münzen der Art. Neck, J. F., some remarks on the Tower silver coins of Charles I. etc. Creeke, A. B., unpublished varieties of Anglo-Saxon and english coins: Lefroy, the bog money of the Somers Island. Henfrey, H. W., supplementary note ou the naval medals of the Common wealth. Ghica. Demetrins Johannes, Michel V snrnamed the brave, prince of Wallachia 1593-1601. Die abgehildete Medaille ist nur dnrch die viereckige Form des Metallstücks ein Unicum, derselbe Stempel ist anch rund ia Gold und Silber ausgeprägt worden. In der Erklärung der Legende weicht Ghica in einigen Punkten von der von Sturdza in der Wiener Zeitschrift IV p. 112 gegebenen Dentung ab. A. v. S.

Dasselhe, 1876. III. Madden, F., Jewisb Numismatics. Die im neuen Testament genannten Münzsorten. Znletzt ein Verzeichniss der Literatur über jüdische Münzen seit 1849. Vaax, W. S. W., Indenture preserved in the Bodleian library relating to certain fartbings of James I. Gill, H.S., seventeenth century Devonsbire tokens etc. Poole, St. L., the Kopenhagen Cabiact (Orientalische Münzen). Literatur. Darin ansführliche Besprechung von Dannenberg's Werk. — Vergl. ansserdem oben die Miscellen.

A. v. S.

### Register.

Acxepo 71 Adelheldsdenare 67 Adler von Brandenhurg 264 Adramytion 313 Aegislos (Paphlag.) und Aeglale (Amorgos) 369 Aegina 214 unter Euboca 343 unter Knosos 337 unter Tanagra 343 Acmilianus 214 Aestin (7) 69 Agathokles 4, seine Typen ther Akragas geprägt 336 unter Syrakus 336 Agrigentum mit Stempel von Centnripae 337 s. Akragas. M. Agrippa 140 Akarnanlen, Handelsverkehr mit Italien 333 Akka 24 Akragas, Krabbe mlt menschlichem Gesicht 281

mit dem Namen ΣΙΛΑΝΟΣ 17

unter Syrakus (Agathokl.) 336

s. Agrigentum.

liber Himera 336

über Syrakna 336

unter Kaulonia 332

unter Metapont 331

Albrecht II. Markgraf von Branden-

mit dem Elephantenfoll 2

hurg 264.

Alexander d. Grosse 3

A.

Alexender d. Grosse umgestempelt in Byzantion 341 umgestempelt in Kallatia 340 seine Typen geprägt von Lyslmachos 15 von Mithradates 15 als Mithradates in Odessos 340 ther einen Selenkldentypus geprägt 340 Alexandriner der Plautilla 147 Altenhurg, M.-Fund 21 Amlsus, Typen in Italien 236 Amphipolis 5, 16 Amyntas II. unter Perdikkas III. 341 Anderpach 56 Anhalt 292 -Anholt 193 ΑΝΙΣΑΔΩ ΔΣΑΡΙ 267 Antigonos Gonnatas überprägt in Bocotien 342 Antiochenisches Knpfer mit »Emlr« M. Antonius, durch P. Sepullius Macer auf Münzen geeetzt 130 Anund Jakoh, K. v. Schwedon 123 Apollokopf mit Ohrringen auf M. von Amphipolis 5 Arabische M. lm M.-Fund v. Lübeck 68 für christliche Spanier 24 APX TIPYTANEL 369 Ardeschlr I. K. in Persien 158 Ardeschir II. K. in Perslen 173 Ardeschir III. K. in Perslen 183 ... Ares (?) auf M. v. Sillyon 299 Argos unter Phalasarna 339

Ariarathes K. v. Cappadocien 10. 235. 269, 270. 271. Aristion 9. 228 Armenien 3

Arnsherg, M.-Fund 187

Arnswalde, M.-Fund 21. Prägstätte 247

Arsakidenmünzsn 3. 152

Artemis Pergaia 301. Tauropolos 16

Asander K. v. Bosporos 5

ASIAO statt ASIAG auf M. des L. Soipio 43

Askalon 221

Aspendos 297. 301 ff.

Athen 2, 5, 9, M.-Fund 227

nuter Messana 334

Marks v. A. unter Bronzemünzen v. Syrakus 343

Augsburg 66

August Kurf. v. Sachsan 25

M. Aurelius suf M. von Bosporos 308 und L. Vsrus, Bronzemsd. 19

Axos (Kreta) 288

B.

Babylon 6

Bagakert I. K. in Persien 155 Bagakert II. K. in Parsien 157

Bagaraz K. in Persien 156

Bagration 160

Baktrisebe Milnzen 18

über Seleukidenm. 18

Bardney 71

Barnim I. Herz. v. Pommern 245

Basel 65

BACIAE(Y)OYCHC auf M. von Chersonesos Taur. 275

Bath 72

Bedford 72

Bests, M.-Fund 284

Belzig, M.-Fund 21

Bensventum 17

Berg 189

Berliner Münzkabinet 319, 367

Bildniss-Mednillen 25

Boehman 68

Bocotische M. über Antigonos Gonnatas 342

Bosporos, Künige 229. 304

M. ohne Künigsnamen 304

Brabant 192

Bracislaus I. v. Boehmen 51, 68

Brandenburg 199, 259, 261

Brandenburgisch-Preuss. Abtheilung

des Berl. Münzkab. 319

Breisach 64

Breisgan, Grafen 65

Bremen 211

Brewton 72

Bridgenorth 73

Bristol 72

Bruno Bisch. v. Merschurg 59

L. Buca, quattuorvir monet. 128.

Büderich 187

Bunarbaschi, M.-Fund 10

Bundssgenossendenar 221

-Milnzen mit Typen des Mitbradates 236

Burgund 188

Byzantinische Münzsn 21

Byzantion, Stempel auf M. Alexanders d. Gr. 341, auf M. Ptolemalos I (?) 341.

C.

(Die griech, Namen siehen meist unter K.)

Caesar, seine Münzen mit seinem Bildniss 125

- sein Bildniss auf nach s. Tod geprägten Münzen 135
- Charakter s. Porträts auf d. M. 143

Calatia 16

Cales über Neapolis 332, über Nuceria 332

Cambridge 85

Cammin, Bisthum 256

Canterbury 69, 73

Canusium (?) über Oiniadai 333

ühsrröm.-camp. M. 333

iiher Rom 333

Cappadocien 10 s. Ariarathes

Caracalla 369

" B. Alexandriner 148

M. Carbo 30

Carissa (Spanien) üher Castulo 343

C. Cassius 31

Castulo (Spanien) unter Carissa 343 Catalog des Berliner Münz-

kablnets, Ankündigung 368

A Catalogue of the Greek coins in the Brit. Mus. Siclly. Anz. 250

Catalogue de la coll. de monn. du fou Chr. J. Thomsen. Anz. 282

Chaikis 214

Charakenisches Reich 8

Chersonesos Taur. 263. 272. 305

Chester 69. 89

Chichester 74

Chur 65

Claudius (Lugudunum) 16

Cleopatra 221

P. Clodius 135

C. Clovius Saxula überprägt 347

T. Clovlius 34

C. Coil. Cald. 45

Colchester 74

Constantin d. Gr. 19

Constantinopolls, Gründungsmed. 14

Constantinus Monomachus 21

Constantius, Goldmed.mit LXXII Im Felde 20

Constanz 66

Contremarken Vespasians 271 vgl. anch Einstempelnugen.

Copleen von Münztypen 4. 5. 10. 13, 15

Crekelade 75

Crossen 200.

D.

Dänemark 120

Dakin s. Darius I.

Dannenherg, Die deutschen Münzen der sächs. u. fränk. Kaiserzelt. Anz. 203

Darins I. K. in Persien 168

Darius II. K. in Persien 177

Datames 269

Demeter mit Eichenkranz auf M. v. Syrakus 198

, ώρία anf M. v. Smyrna 315 Demin 193, 251

Dene (?) 75

Derby 75

desultor auf M. des L. Sepullins Macer

Deventer 58

Diana und Endymion auf Denar des L. Bnca 129

Dinant 54

Dionysostheater auf athen. M. 2

J. Dirks u. Hooft van Jddekingo, De mnntenvond van Beets. Anz. 284.

Dngoniti 75

Domitia als Demeter (?) auf M. von Smyrna 316

Doppelnamen von Prägstätten 313

Dorchester 77

Dorpat 193

Dortmund 61

Dover 76

Duisburg 57

Dyrrhachlon unter Metapont 333.

E.

Echternach 210

Eduard II. der Märtyrer, K. v. Schweden 123

C. Egnatnieius C. F. 34, 35

Eichenkranz d. Demeter oder Kora anf M. v. Syrakus 198

Eilenburg 212

Einstempelungen auf M. der röm. Republik 239

Elagabalus, Alexandriner 148

Electronmunzen 213

Elis über Kyrene 342

Endymion und Diana anf Denar des L. Buca 129

dentschen bei m. a. Funden in Schweden u. Dentschland 51 im M.-Fnnd von Liibeck 69 Enna über Syrakus 335 Epikrates APX PPYTANEI 369 Bren (?) 84 Erfurt 64 ERVX anf rom. M. 337 Essen 197 Esslingen 65. 67 (?) Ethelred H., K. v. England 69 **Buboea liber Aegina 343** Eupator, K. v. Bosporos 309 Eupator = Mithradates d. Gr. auf M. v. Pontos 310 Exeter 69, 78,

#### F.

Fabretti, Raecolta nnmism. del R. Museo di Turino. Anz. 285 Fälschungen 25 Fanstina und M. Galerius Antoninus 20 Feriduns Schurzfell a. pers M. 135 Flandern 53, 192 Florianus' Brouzemed, 20 Frankreich 188 J. Friedlaender, Die Münzen des Johanniter-Ordens auf Rhodos, franzüs. v. V. Lang-

G.

Gabalas, Baronialm, v. Rhodos 290 Galarina (Sicil.) 17 M. Galerius Antoninus n. Faustina 20 Gallien; dort geprägte Münzen mit Caesars Bildniss 142 GALVA für GALBA 20 . Gela fiber? 335 . unter Messana 334

unter Metapont 331

lois 255

Friedland 158

Friesland 58

Fritzlar 63.

Englische Münzen; ihr Verbältniss zu Genius anf d. Goldm. d. P. Clodius 136 Genua 23 Gerbstedt, M.-Fund 293 Gernrode 294 Glembokie, M.-Fund 217 Gloncester 84 Gortyn fiber Knosos 338 " über Kyrene 338 Gozelo I., Herz. v. Niederlothringen 53 Greifswald 252 Giistrow 188 Guildford 85 Guthrie, Sammlung 278.

#### H.

Hadrianus, Sllbermed, 19 Hadrumetum, Caesarmünzen 142 Halberstadt 60 Hamburg 199 Handelsverkebr zwischen Akarnanien und Italien 333 zw. Sicilien n. Italien 328 Harold I. K. v. Schweden 124 Harthaknut K. v. Dänemark 51, 121 als K. v. Schweden 124 Hastings 80 Hattingon 191 Hebritischo Schrift auf polu. M. 215 Hedel 194 Heinrich Herz. v. Sachsen 25 Heinrich Herz. v. Schwaben 51, 64 P. Henckels Milnzsammlung 201 Hennegau 192 Heroford 69, 86 Hertford 86 Hiero II. ilber Panormos (Karthago) 336 unter Velechamünzen 332

Hildesheim 60 Himera unter Akragas 336 Hipponion-Valentia unter Tauromenion 334 Hohenwalde, M.-Fund 243 Horia, Bein. d. Demeter auf M. von Smyrna 315 Huntingdon 87

hybride Miinzen 27 Hygieia auf M. v. Metapont 316 auf M. v. Smyrna angehl., 316 Hyria-Uria üher Neapnlis 332

Hyspansines 6.

Huy 54

Jessen, M.-Fund 293 Jever 192 Jezdegird I., Könlg in Porsien 176 Ilchester 84 IM = IMP 128 Imperatortitel Caesars iterirt 140 Ineeus, K. v. Bosporos (?) 310 Ininthimeyus, K. v. Bosporos 311 Johannitermunzen 221 Ipswich 69, 84 Irland 120 Issos (Cilin.) 145 Itacismus boi Stadtnamen - 299 f. Italien, Handelsverkehr m. Akarnananien 333

m. Slellien 328 Italikermunzen sehr zweifelhaft, ab den Mithradatestypen nachgeprägt 13, wahrscheinlich, dass den MIthradatestypen nachgeprägt 236 Italische Typen tiber slellische gesetzt

328 ff. Jüdische Münzen 214. 287. 350 ff. 370 über römisch kaiserliche 343.

357. 358. 361 f.

Jülich 187

H. Jangk, Die bremischen Münzen. Anz. 211.

Kallatia (Moes.); Stempel auf Alexander d. Gr. Milnzen 340 auf Seleukns' I. 340

Karthago (Panormas) unter Hisra II. 336

Kaulnnia über Akragas 332 ilber Leontinoi 332 Kenturipai; Stempel auf Agrigentum

Kephallenia 341

Kerkyra unter Praisas 339

Kersihaulns 5

Klenpatra, T. Ptnlemajos' III. (?) 6 Knusos ilber Algina 337

ther kön. syr. M. 339

nnter Gortyn 338

Knut d. Gr. in Dänemark 120

27 in England 51. 71

in Schweden 124

Köln 55, 189

Knichis (?) 5

Kommagene 271

Konrad II. 52

Korintbische M. überprägt 329 ff.

Kntys, K. v. Bosporos 305

Kranz Gaesars 138

Kreta, Ueberprägungen 337

Krnton, archaischs Didrachme 17

llber Knrinth 330 unter Metapont 332

xtlorg Titel Tiridates II. 4

Künstlerinschrift (?) anf M. v. Aspandos 301

Kyrens unter Elis 342.

nnter Gortyn 338

unter Phaistos 339

nnter Polyrhenia 338.

#### L.

Lagw (9) 87

P. Lambrus, Avexd. voulou. v. μεσαιων, βασιλ. τ. Κύπρου 🕻 🚯

Anz. 286

Lamil (?) 88

Lampsakos (Frau auf Widder) 5

Lancaster 89

Larisa (Thess.) unter Phaistos 339 Leicester 88

F. Lenormant, Mann, ray, de la Lydie. Anz. 286.

Leo, K. v. Armenien, Denar mitlatein. Aufschriften 226

Len IV. Chazarus 150

Leontinni nnter Kaulonia 332 unter Messana 334 Lenpold Wilhelm Erzherz, v. Oesterreich 25 M. Lepidus 137 Leuknn, K. v. Bnsporus 229, 230 Lewes S7 Licinius noter Sapor III. 344 Limburg an d. Lenne 187 Lincoln 69, 90 Lipara (?) liher Syrakus 335 -Stempel auf M. v. Rom 337 London 69, 94 Lnthringen 53 Luceria unter Vennsia 333 Lübeck, M.-Fund 50 Lünehurg 59 Lugdunum (Claudius) 16 Lydford 107 Lydien 286 Lyme 89 Lysimschos, Alexandertypen prägend

seine Typen vnn Arjarathes wiederholt 13

Lyttos unter Phaistos 339.

. c. 15 ...

#### M.

Macedonien 14, 16 Ueberprägungen 340 Maestricht 55 Magdeburg 60 Magnesia (Thess.) 18 Magydos (?) 300 Mainz 61 Malchin 188 Maldon 107 Malmshnry 107 Mamaea, Bronzemed. 20 Mamertinertypen unter Velechamtinzen 332 Manaraz, K. in Persien 185 L. Manlius Torquatus 33 Mark, Grafschaft 191 Marke zu Münze verstempelt 343

Martinianus 20 O. Maximns 279 Mecklenburg 256 Mende oder Minde 300 Merseburg 59 Mesma 17 Messana liber Athen 334 fiber Selinns, Gela nd. Leontinni 334 Messina 24 Metapant, Galdm. m. dem K. d. Lenkippos 4 über Akragas 331 über Dyrrhachinn 333 über Gela 331 ther Knrinth 329, 330 liber Kroton 332 O. Metellus 31 Metz 53 Milon v. Krnton 221 Minutscheher I., K. in Persien 179 Minutscheher II., K. in Persien 182 Mithradates IV. 5 Mithradates V. (?) Philopathr Philadelphos 232 Fälschungen 234 Mithradates VI. in Athen 9, 228 in Smyrna 236 mit Alexandertypen prägend 15 in Odessos 237 anf Italikerminzen unsicher 13 auf Italikermünzen nicht unwahrscheinlich 236 nur als Enpator auf M. 5 so im bosp. Reiche 310 Mithradates K. in Busparos 306 Mithradatee Kallinikos, K. v. Kommagene 271 Mondsichel hinter Caesars Knpf auf d. Deparen des L. Buca 129 Montferrat 23 MOPIΣAPI 267 Mülheim 189 v. Mülverstedt, Ueb. d. Münzw. d. edein Herrn von Ileburg.

Anz. 212.

O

Münzfunde bei Altenburg 21. von
Arnsberg 187, von Arnswalde 21,
von Athen 227, von Beets 284, von
Beizig 21, von Bunarbaschl 10,
von Gerbstodt 293, von Glemhokie
217, von Hohenwalde 243, von
Jessen 293, von Lüheck 50, von
Posa 22, von Spandow 199, in
Westfalen 22, in Wienics 220.

Münzkahinet in Berlin 1, 367

Enge der Räume 26

Brandenhurg. - Prenss.
Ahthoilung 319

Katalog, Anklind. 368
Münzsammiung v. Prokesch-Osten 1
L. Mussidius Longus 138

Myiton (Kent) 70.

N.

Naxos (Sicil.) 331 Neapel, Typen im Orient und in Brandenburg 24 in Sicilien 24 Neapolis unter Cales 332 unter Hyria-Uria 332 Nero auf M. v. Bosporos 304 Nersl, K. In Persien 162 Neuhrandenburg 188 Nicaea 18 Nola 332 Norwich 70, 107, 123 Nottingham 111 Nuceria unter Cales 332 Numlsmatio ohronicle 1875 IV. 1876, I. II. Anz. 213, 286, 370. Numlsmatische Zeltschrift, VI. VII. VIII. Anz. 214. 287.

0.

Octavian auf Goidm. v. J. 711 139 Odessos 237 Og.ld (?) 109 Ohrringe, von Apolio getragen 5 Oinladai unter Canusinm (?) 333 Oibia 5 Oldenhurg 187 Olympias 16 Ormuzd auf M. v. Issos (Citic.) 145 Otto II. Markgr. v. Brandenhurg 261 Oxford 108.

P.

Paderhorn 60. 208 Paerisades, K. v. Bosporos 231 Paleis (Kephailenia) tiber Philippus IL Pamphylische Münzaufschriften 297 Pandosia 17 Panormos (Karthago) unter Hieron IL. Pantheistische Figur auf bosporan... M. 308 anf d. Aureus des P. Ciodius 136 Parium, Caesarmünzen 142 Parthische Königsmünzen 269 Pasewalk 254 Pavia 08 Pehlevi auf Arsakidenmünzen 154 Perdikkas III. üher Amyntas II. 341 Perge 300 Persephone (?) mit Elohenkranz anf M. von Syrakus 198 Persepolitanische Münzen 152 Persermünze über röm. kaiserl. 344 Perseus anf pontischen Münzen 232 Pertinax 20 Pescennins Niger 20. 288 Pessinus 287 Pfalz 189 Phaistos, über Kyrene 339 ther Larisa (Thess.) 339 über Lyttoa 339 Phalasarna tiber Argos 339 Pharnahazos 6 Pharnakes I. 5 Pharzoios, K. v. Olbla 5

unter Paleis (Keph.) 341

Philippos II., Doppelstater 14

Phrygillos, Stempelsohneider 4

Phraates I. Arsakes V. 3

Pichler, Reportor, der steir, Rheskuporis II., K. y. Bosporos 305 Miinzkuude III. Anz. 215 Pisa (Ells) 287 Plautilla 147, ibre Verstossung 148 Polemon II. K. v. Pontos 304 Polen 217 Polkowski, decouverte à Globokie de monnaies pol. Anz. 217 Polyrhenia über Kyreno 338 Pommern 243, 245 Pontos 304 Posa, M.-Fund 22 Poseidonkopf auf M. v. Adramytion 313 4 auf M: v. (S)ollion 312 Prag 189 Praisos über Kerkyra 339 Preussen 22, prenssisch-brandenbnrg. Abtheilung des Münzkabiuets 319 m of 125- 1 1 1 1 v. Prokesch-Osten, Sammlung 1 +366 v. Prekesch-Osten, Les mouuales des rois Parthes. Anz. 289 Prüm 210 Ptolemaios I. mit Stempel v. Byzantiou (?) 341 Ptolemaios V. 7 Pydna 342

Q.

Quedlinbnrg 60.

Pyritz 254.

Reduction des Münzgewichts in Korinth 330 Rogalianus über ältere Münzen 348 f. Regensburg 66 . Rokhelm 193 Retii (?) 109 Revne uumism. 1874. 3. 4. Auz. Schlamberger, Deux scoaux et 221 Rbegion oder Samos 17

Rhodes, Stater 5 M. v. Rh. im 13. Jahrh. 280 Rochester 109 Rom, Familienmuuzen 27 Republ. M. mit Einstempelungen 239 Kaiserm, unter itidischen 343. 357, 358, 361 f. unter persischen 344 Ueberprägung 347 über Rom 348 über Syrakus 336 tiber kgl. eyrische (?) 347 unter Canusium (?) 333 röm.-campau. unter Canusium (?) 333 mit Stempel von Lipara 337 mit Stempel von Eryx 337

Romanus IV. 21 Romney 70. 110 Johannitermeister auf Rostagnus, Rhodos 258 Rostock 258.

S.

Salisbury 110

Salzburg 67 Samos oder Rhegion 17 Sapor III. über Licinius geprägt 344 Saricha (Cappadoc. ?) 266 Satrapenmiinzen 266 F. do Saulcy, Système monét. de la rép. rom. à l'époque de Jules César. Anz. 126. Sauromates II., K. v. Bosporos 307 Sauromates III., K. v. Bosporos 308 Scheidemünzwanderung im Alterthum 333. 343

uue monn. dee grauds mai-

tres de l'Hôpital. Anz. 221

Schlumberger, Monn. des prin- | Steyning 111 ces chrétiens d'Orlent à l'époque des croisades. Anz 226 Schlamberger, Numismatique de Rhodes, Anz. 290.

Schweden 123.

· Selenkos I., mit Stempel von Kallatia (Moesien) 340

Seleukiden 18, Selcukidentypus unter einem von Alexander d. Gr. 340 Selgo 297

· Selinus unter Messana 334

unter Terina 332

P. Sepullius Macer 130

Sesson auf byzant. Münzen 151

Shafteshury 110

Shrewsbury 110

Sicllien 14, 280, 286

Handelsverkehrmit Italien 328

sicilische Typen unter italischeu 328 ff.

Slhtrik III. von Irland 120 Sikyon 369, Sikyon-Sekyon 300 ΣΙΛΑΝΟΣ auf M. v. Akragas 17 Sillyon oder Syllion 298 Smyrna 315, M. Mithradats VI 236 Sceat 61

Solllam (Akarnanien) 312

· Southampton 69. 86 ·

Southwark 114

Spandow M.-Fund 199

Spanien, arabisch-christl. M. 24

Spartokus, K. v. Bosporus 231

Speier 63

Sphinx geflügelt vor e. Wagen 267

Stafford 111

Stamford 70, 111

Stempelung von Münzen mit Typen anderer Städte 337. 340

. Stempelvertauschungen 27

Stenzel, Numlsm. Stnd. - 292

Stern hinter Caesars Kopf auf d. Denaren d. P. Sepullius Macer 131

Stettin 255

Steyermark 215

Stralsund 188, 255

Strasshurg 64. Denar Otto's I. 22

Sudhnry 114

L. Sulla Imp. 33

Syrakus 4, 198

S. (Agathokl.) liber Akragas

S. liher Syrakus (Agathokl.) and Königsmlinzen 336

unter Akragas 336

unter Athen (?) 343

unter Enna 335

unter Lipara (?) 335

nnter Rom 336

Syrien unter Knosos 339

S. (?) unter Rom 347 Syros 288.

T.

Tanagra üher Aegina 343

Tankred, Fürst v. Antiochla »Emlr«

Tarent Uber Korinth 329, 330

Tauromenion über Hipponion-Valen-

Terihazes oder Tiribases, Satrap von

West-Armenlen 145

Terina über Selinns 332 GEA IAEA auf M. v. Pessinus 287

Thesmothetenmarke 3

Thetford 114

Thiel 59

Thuril Uher Korinth 330

Thysteira 288

Timarchos, K. v. Babylon 6

Tiridates I., K. in Persien 166

Tiridates II., K. ln Persien 184

xtlorne 4

Totness 116

Tralanus mit Gentilnamen auf M. von Bosporos 306

Restitutionen v. Caesarm. 140

Tralles 198

Tridrachmenfahel 15

Trier 59, 159

Triquetrum anf M. v. Aspendos 303 Turnnenmünzen 187 Tyche anf M. v. Tyros 7 Tyros 6.

U.

Udlneser Fabrikate 25
Ueber- und Umprägungen antiker
Münzen 328 ff., politische Bedeutung 336 f.
Usedom 255
Utrecht 58.

v.

Valarsakes, K. v. Armenien 3

Valentia-Hipponinn unter Tauromenlnn 334 M. Vargunteius 31 P. Veidlus Pollio 198 Velechatypen über Hiern II. 332 ther Mamertinorm. 332 Venedig 23 Venusia fiber Luceria 333 Verdun 53 Verprägung antiker Münzen 328 Vespasianus, Contremarken 279 Victoria auf Rev. d. Gnldm. des P. Clodins apokryph 136 VICTRI und VICTRICI auf M. des Aemilianus 214 Villingen 65.

Wallachei 370
Wallingford 70. 116
Wareham 70
Warwick 116
R. Well, Münzfund vnm Dipylnn. Anz. 227
Westfalen, M.-Fund 22
Wichmann III. Billung (?) 67
Wieniec, M.-Fund 220
Wilton 116
Winchelsea 117
Winchester 70. 117
Wnreester 116
Worms 63
Würzburg 63. 243. 259.

York 78 YSSESSON oder YOSSESSON auf Guldm. Kaiser Leo IV. 150

\* B . Y.

z.

Zaturdat I., K. in Persien 159 Zaturdat II., K. in Persien 167 Zeus von Dndona 16 Zürich 66. 193.

### Berichtigungen zu Band III.

```
(S. 9 der Separstausgabe Fr. Imhoof-Blumer's »Griechische Münzen
     in dem Kon. Münzkahinet im Haag und in anderen Sammlungene,)
     Zeile 14 von oben, lies "sletzteres statt sietzterens.
     (9) Zeile 19 lies »Anhaltspunkt für die örtliche Zutheilung des fast
     üherall . . . a statt »Anhaltspunkt für den fast überall . . . »
277
     (9) Zelie 22 lies » agînaisch « statt » agaisch «.
281
     (13)
                2
                       szeigend, - a statt szeigend.
285
     (Th)
                5
                      .»HTH» statt »HPH«. .
286
               21
     (18)
                       »Vordertheila statt »Vorthella.
     (33)
301
               18
                       sein knotiges« statt seinen knotigen»
     (51)
319 -
                ő
                       sin dieser Beschränkunge statt vin Beschränkunge,
325
     (57)
               10
                       »Duchalais'» statt »Duchalais»,
327
     (59)
               2
                      » AH- « statt » AM-».
328
     (60)
               11
                      » Re statt » Ee.
329
               27
     (61)
                      =Psmphylien= statt =Pamphlylene.
           22
     (64)
               29
332
                      *AYT.K.M.ANT. ststt *AYT.AK.M.NT. ..
333
     (65)
               28
                     »ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΕ« statt »ΜΗΤΡΟΛΕΩΕ«.
338
     (70)
               10
                      »AΛΕΙΑΝΔΡί« statt »AΛΕΙΛΝΔΡΙ«.
338
     (70)
               30
                       »V, 174e statt »V, 124e.
344
     (78)
                4
                       "Taf. Nr. Se statt "Taf. IX, Nr. Se.
     (84)
               25
352
                       »Mlennet VI« statt »Miennet V».
347
     (79)
               13
                       »XL, 15 « statt »XL, 16 «.
```

#### Berichtigungen zu Band IV.

Maronea statt Abdera.

sim Haags statt sin Haage.

353

405

(85)

7

15'

```
Seite 200 Zeile 9 von unten lies Ciritium statt Ciritime

,, 278 ,, 5 ,, ,, ,, schlangenfüssigen statt schlangenförmigen.
,, 288 ,, 13 ,, ,, Diese Notiz ist irrig. Es giebt viele Romatypen des M. Aurel, aber nur dies eine Mal kommt die Beischrift ROMA vor.
```

Die Hoizschnitte des Pertugalösers und des Goldguldens in der »Uebersicht der Brandenburg, etc. Ahtheilung» sind völlig treu; auch auf dem Original des ersten sind nicht alle Wappen kenntlich, ehenze wenig auf dem des zweiten das Zeichen des Münzmelsters Sehreck.





Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.

Sea with a Carl Learly Becker

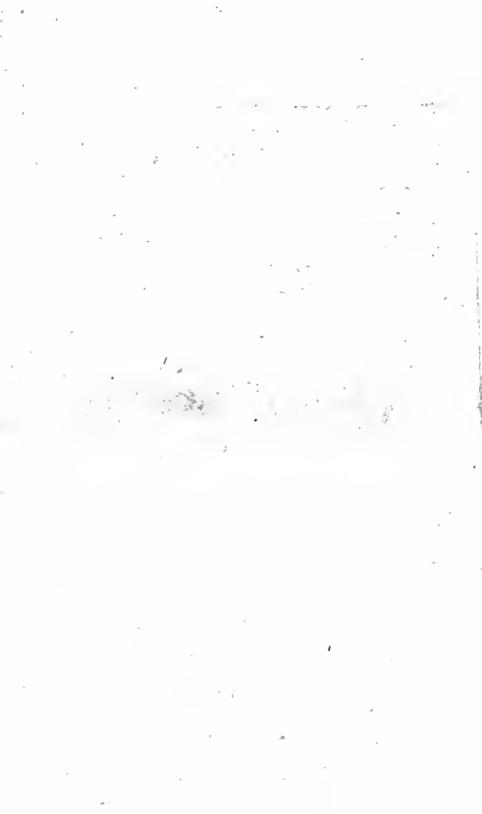



Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.



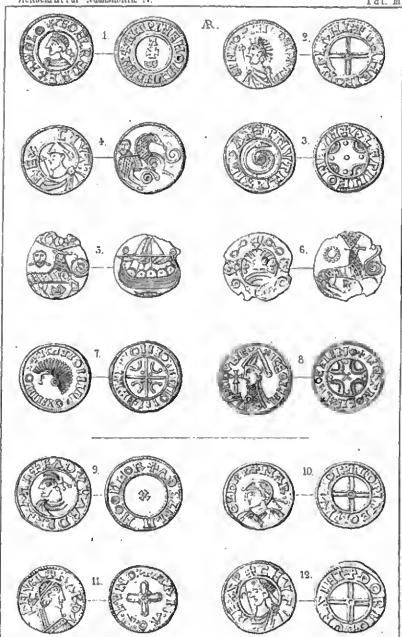

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung Frederick and Berlin





Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.





Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.





Berlin, Weidmannsche Buchholg







6-r u qeat v i liubnet Berlin, Weidmännsche Bucläidig





Beelin; Weidmannsche Buchhandlung.





Property of the second of the

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

IAD ADDDDDDDDDDDD

AAAAAAAAAAAAAAA